# Telegraphiste Depektion.

Inland.

#### Der neuelle Bahnranh.

Bwei der Rauber getodtet, drei gefangen! Ranfas City, Mo., 25. Sept. (3 Uhr Mittags.) Eine Telephonbotschaft aus St. Joseph befagt, bag ber nord= wärts fahrende Zug No. 3 ber Ransas City=, St. Joe= & Council Bluffs= Bahn heute früh um 1 Uhr in Ama= zonia, Mo., burch 6 mastirte Männer angehalten murbe.

Die Bahnbediensteten leifteten jedoch fehr energischen Wiberstand, und in bem Rampf wurden zwei der Räuber getöbtet, und brei andere gefangen ge= nommen.

(Später:) Der Schauplat bes Raub= attentates ift Francis, Mo., anderthalb Meilen bon St. Joseph. Er ift ungemein gunftig für Bahnraubereien gele= gen. Denn bie Gegend unmittelbar nord= lich von der Stadt St. Joseph ist nur bunn befiedelt. Die Bahn geht burch eine Reibe Sandbugel an hoben Bo= ichungen entlang, welche ben Miffouri flantiren. Ueber ben Miffouri lagt fich leicht tommen, und wenn bort einBoot bereit liegt, fo tann eine Räuberpartie in einer halben Stunde in Ranfas fein. Das Gebiet zwischen St. Joseph und Atchinfon, Kans., war por 20 Jahren bei Defperados fehr beliebt; diefelben plünberten bie reicheren Gegenben bes Staates und verloren fich dann in bie= fen Wüfteneien. Trot alledem follte Diefer neueste Raubanfall gar nicht nach bem Bunich ber Banditen berlaufen; benn bie Bahnbeamten hatten Wind bavon bekommen, daß Stwas im Werke war, und fich barauf eingerichtet, ben Räubern einen warmen Empfang gu

Der betreffende Zug war Sonntag um 9:05 Uhr bon Kanfas City abge= fahren und heute früh, eine halbe Stunde nach Mitternacht, in St. 30= feph eingetroffen. Dafelbft murbe ein "Dummy"=Bug zusammengeftellt, wel= cher bem Bug No. 3 fo ahnlich, wie möglich, war und aus Locomotive und Tenber, einem Expreß= und einem Be= pädwagen und den gewöhnlichen Ber= fonenwagen und Pullman'schen Schlafwagen bestand. Die Täuschung ber Räuber gelang bollfommen.

Richt gang zwei' Meilen bon St. Pofeph murbe ber Locomotibführer auf eine angezündete Laterne aufmertfam, Die gwischen ben Schienen hin und her geschwenkt wurde. Er entsprach biefem Signal zum Halten bes Zuges, und alsbald umgaben 6 mastirte Männer bie Locomotive. Giner berfelben fpran auf und hielt bem Locomotivführer und | Entgegentommen gethan, bem Beiger je einen Revolver unter bie Rafe. Die fünf anderen Räuber eilten bem Expregboten, die Thure zu öffnen, welches biefer sogleich that.

Drei ber Banbiten traten ein, mahrend bie zwei anberen braufen Wache hielten. Die 16 mitfahrenden Poligi= ften waren in berichiebene Wagen ber= theilt, aber bie meiften waren im Er= breftmagen berftedt. Cowie nun bie brei Räuber hereinkamen, fprangen bie Polizisten auf und befahlen ihnen, fich zu ergeben. Obwohl die Räuber höchlichst überrascht maren, eröffneten fie fofort Feuer auf Die Polizei. Diefe erwiderte dasfelbe, und eine allgemeine Füsilabe erfolgte. Ungefär 25Schüsse wurden auf beiben Geiten abgefeuert. Mis ber Rauch fich bergogen batte. la= gen zwei Räuber, Ebuard Rohler und Higo Hindell, leblos, mit burchschoffe= nem Ropf, auf bem Boden. Drei an= bere Räuber, Frederick, Sirfch und Barben, wurden gefangen genommen und in St. Jofeph eingesperrt. Die gange Banbe ftammt aus St. Jofeph. Der erftgenannte Räuber, welcher auf bie Locomotive fprang, hatte mittler= weile fein Seil in ber Flucht gefucht. Er bürfte noch bor Abend eingefangen werben. Rein einziger Polizeibeamter wurde in dem Rampf berlegt.

Die Räuber waren auch mit Dyna: mit und Zündschnur berfehen, und zwar angeblich fehr reichlich. ber Ermähnung ber früher gefange= nen Bahnräuber muß es Surft, ftatt Sirich, heißen. Gurft hatte, wie man hört, seine Rumpane verrathen. Der getödtete Kohler hatte erft vor 3Wo= chen eine achtbare junge Dame gebeirathet. Auch ber Name bes getöbteten Higo Indall ift falsch. Es muß Hugo Engel heißen.

St. Joseph, Mo., 25. Sept. Der lette Bahnräuber, henry Gleite, jest ebenfalls eingefangen.

## Berhängnifvolles Fener.

St. Joseph, Mo., 25. Sept. Seute Bormittag um 10 Uhr brach in bem großen Geschäftshaus bon Townfenb und Whatt, im Bergen bes Gefchafts rentrums ber Stabt, ein Feuer aus, bas fich ungemein rasch verbreitete unb balb eine ungeheure Berwüftung, auch an ben Nachbargebäuben, angerichtet

Beim Ginfturg einer Mauer follen zwei Feuerwehrleute getöbtet worden andere Berfonen umgefommen find, welche berfuchten, Waaren gu retten. Mehrere andere Personen wurden ver= \$2,000,000. Die bedrohte beutsche bie Reichslande betreffende Menderung ameritanische Bant wurde gerettet.

#### Shlimmes Dynamitattentat.

San Francisco, 25. Sept. Der fübliche Theil ber Stadt wurde furg nach Mitternacht burch eine Explosion in gewaltige Aufregung berfett. Bor einem Matrofen=Rost= und Logirhaufe an bei Wafferfront murbe eine Dhia= mitbombe abgefeuert. Die Borberfeite bes Hauses murbe bollig zerschmettert, fünf Mann murben getöbtet, und ein fechfter fchwer berelett. Es wird be= hauptet, bag bas Attentat bon Mit= gliebern ber Matrofengewertschaft ausgegangen fei, und eines ber Mit= glieber, John Ihrell, ift bereits ber= haftet. In bem bemolirten Roft= und Logirhaus wohnten lauter Matrofen, bie nicht gur Gewertschaft gehören.

#### Dampfernadrichten.

Mugetommen: New York: Masta bon Liberpool; Sindoo bon Sull; Marengo bon New Caftle: La Bourgogne pon Sabre.

New York: Elbe bon Breinen. Boston: Pavonia von Liverpool. Liverpool: Arizona von New York. London: In Sicht America bon

Habre: La Gascogne bon New York. Abgegangen:

Southampton: Augusta Victoria, bon hamburg nach New Yort; Saale, bon Bremen nach New York.

Queenstown: Umbria, bon Liberpool nach New York. Un ber Infel Wight borbei: Been-

bam, bon Rotterbam nach New York. WetterBericht.

Für bie nächften 18 Stunden folgendes Wetter in Ilinois: Schön; Dienstag früh entschieben fühler, mit fchweren Froften; nordweftlicheWinde, welche aber an Stärte abnehmen.

#### Musland.

#### Kaifer und Bismardt.

Berlin, 25. Cept. Die miberfpre= chendften Gerüchte über bie weitere Gestaltung bes Berhältnisses amischen bem Raifer Wilhelm und bem früheren Rangler Bismard find berbreitet. Gi= nerfeits heißt es, bie Musfichten auf eine bauernbe Wiederberfohnung feien bie beften. Andererfeits wird behauptet, Bismard fei fehr migtrau= ifch in Bezug auf bie Beweggrunde bes Raifers; benn Bismard glaube. es fei bem Raifer lediglich barum gu thun, bag ber Borwurf für bie beiber= feitige Spannung ausschließlich an Bismard hängen bleibe (mas aller= bings vermuthlich in ben Augen bes größten Theiles bes Bublicums. ber Fall ware, falls Bismard nicht, nachbem ber Raifer ben erften Schritt gum nunmehr ben zweiten thun follte.) Bismard wird, wie man hört, fich von Riffingen begeben; boch fann bies auch ledig= lich bamit in Zusammenhang gebracht werben, bag fein Befinden fich anhaltenb beffert.

Die frangöfischen und ruffischen Blätter fcheinen bon ber Aussicht auf eine folche Berfohnung gang und gar nicht erbaut zu fein.

# Schreckliche Soldatentragodie.

Berlin, 25. Gept. Bei ben Truppen ber hiefigen Garnison verusachte heute ber tragifche Tod zweier Unterofficiere große Aufregung. Der Füsilier=Ger= geant Wagemann war heute früh be= trunken, und ba feine Borgefetten un= glücklicherweise Renntnig bavon er= hielten, fo murbe Weifung gegeben, ihn in Urreft gu bringen. Gergeant Rambowsty wurde mit ber Bewachung bes Gefangenen betraut. Magemann benahm sich fehr garftig und ftieg Dro= hungen aus, benen jeboch weiter feine Beachtung geschenkt wurde. Nachlässi= gerweise hatte man bei ber Saftnahme Wagemanns verfäumt, ihm feinenRebolber abzunehmen, und biefe Unterlaffung follte fehr verhängnigboll werben. In einem unbewachten Augen= blid erichof Wagemann feinen Colle= gen Rambowsth, und im nächften Mugenblid beging er Selbstmorb.

(Die beiden Genannten gehörten jebenfalls bem Garde-Füsilierregiment

## Wittern eine Volenverschwörung.

Berlin, 25. Sept. Aus Warfchau hier eingetroffenen Privatmelbungen zufolge hat ber General=Gouverneur Gurto angeordnet, daß fämmtliche bort eintreffenden Reisenden, einerlei wer fie find und woher fie tommen, auf Berg und Nieren nach ihrem politischen Glaubensbetenntniß geprüft und ihre Effec= ten einer forgfältigen Durchficht unter= gogen werben follen. Seine Spigel mol= len nämlich wieder einer weitverzweig= ten Berfchwörung gur Revolutionirung von Warfchau und Ruffifch-Poten auf bie Spur getommen fein.

## Die Stellung der Beichslande.

Berlin, 25. Sept. Die halbamtlichen Blätter glauben, bem Berücht entgegen treten zu muffen, bag in ben ftaats= rechtlichen Berbaltniffen Elfaß-Lothrin= gens bemnächft eine Menberung eintreten foll. Es fonne bochftens in Frage tommen, ob ber Raifer fich entschließen Much glaubt man, bag mehrere wird, bem Reichsland noch eine Stimme im Bundesrath ju geben. (Die Lanbesberwaltung für Elfaß=Lothringen ift gegenwärtig im Bunbegrath burch lett. Man schätzt zu biefer Stunde ben zwei Commiffare vertreten.) Darüber ben Gesammtverluft auf wenigstens binaus sei maggebenben Ortes teine l geplant.

mit ber Berichlechterung ber Finang= lage, hat die Situation in Gerbien gu einer außerft bebenklichen geftaltet.

#### Antisemit in Schwulitaten.

Leipzig, 25. Sept. Berr Bauer, ein bekannter Untisemitenführer, fteht jest unter ber Unflage bes Betruges unb ber Bigamie und wird nächstbem bier proceffirt werben.

#### Anarchillisches. Ein Complott in Bien? — Sensationelles Attentat in Spanien.

Wien, 25. Cept. Sier murben 14 Unarchiften berhaftet, nachdem man ihr Berfammlungslocal - übrigens nur eines ber vielen bahier - über= rumpelt und bafelbit, sowie in ben Wohnungen ber Berhafteten, eine Menge Bomben nebft Zubehör (auch besondere Rode mit Lebertaschen und Saten gum Tragen ber Bomben) ber= ftedt gefunden hatte. Die Polizei nimmt an, bag ein gang furchtbares, weitverzweigtes Complott bestand, und baß es vielleicht schon für gestern be= absichtigt war, burch gleichzeitige Er= plofionen an berfchiebenen Stellen bie ganze Stadt in Angst und Schrecken zu berfegen.

Gs burften noch mehr Berbaftun= gen erfolgen; benn einige ber Berhaf= teten haben geplaubert. Mus porge= fungenen Babieren folient man, baß bie hiefigen Unarchiften in engfter Ber= bindung mit Gefinnungsgenoffen in London und Amerika ftehen. Die be= schlagnahmten Bomben sollen genau nach Most'schem Recepte angefertigt worden fein, obwohl Johann Moft perfonlich gegenwärtig jedenfalls nichts mit irgend welchen berartigen Be= schichten zu thun hat.

Wien, 25. Sept. Man erwartet auch, bag bie in Brunn erfolgte Ber= haftung von etwa 60 Mitgliebern ei= ner geheimen Gefellschaft zu fehr wichtigen Enthüllungen führen wirb. Wie es scheint, wollten sich die Anar= diften die jegige Gahrung in Boh= men und in einigen anderen Theilen ber öfterreichifch=ungarifchen Monar=

chie zu Ruge machen wirb. Barcelona, 25. Sept. In gang Spa= nien macht ein Morbattentat, bas am Sonntag hier auf ben 60jährigen Be= neral Martinez be Campos unternom= men wurde, ungeheures Auffehen. Der General wohnte einer glangenden Trup= penschau bei, welche im Beifein, einer großenMenschenmenge stattfand. Plot= lich brangte fich ein aufgeregter Mensch burch ben Boltshaufen und fcbleuberte zwei fugelförmige Rörper nach bem General. Es erfolgten zwei ftarte Er= plofionen, bem Pferbe bes Generals wurde ber Leib aufgeriffen, und feine bier Beine wurden gerschmettert. Der General lag blutend baneben; er war an einem Beine verlett worden. Außer= em wurde noch ein in ber Nähe fteben= ber Mann getöbtet, und mehrere anbere Personen wurden verlett. Der General lieft fich feine Bunbe berbinben und nahm bann in einer Rutiche, unter bem Beifallsjubel ber Menge, auch ferner= hin an der Rebue theil. Der Bomben= werfer ift verhaftet; er ift ein bekannter Anarchift Namens Pallas.

## Meue Rohlenlager entdecht.

Prag, 25. Sept. In ben tohlen- und ergreichen Gebirgen Bohmens ift ein vielbersprechender Fund gemacht mor= ben. Bei Raaben und in ber Gemar= fung bon Karlit im Bezirf Smichow wurden Rohlenlager von großer Mäch= tigfeit erbohrt, beren Musbehnung burch genauere Untersuchung erft noch festgestellt werben foll.

## Die Buffande in Serbien.

Berlin, 25. Cept. Gine Belgraber Correspondeng ber "Rölnischen Bei= tung" entwirft ein fehr bufteres Bilb ber inneren Lage in Gerbien. Wenn nicht ernftliche Bortehrungen getroffen merben, heißt es bort, fo mirb ber iunge Ronig fich balb abgenutt haben. Er wandelt auf einer schiefen Gbene. Zweifelhafte Leute fehr antaftbaren Charafters umgeben ihn, und politisch wird er bon ben Rabicalen geschoben. Ministerpräfibent Dotitsch berficherte ihn, daß eine Aussohnung zwischen ben Obrenowitich und ben Raregeorgie= witsch sehr leicht bewerkstelligt werden fonne. Der Ronig glaubte ihm, manbte fich behufs Unterftützung feiner Plane an ben Fürften bon Montenegro und unternahm bie mehrfach gemelbeten Schritte, welche zu einem bollftanbigen Fiasco führten. Alles bies, berbunden

## Die Cholera.

Rom, 25. Sept. Aus Liborno werben 9 neue Cholera=Erfrankungen und 4 Tobesfälle gemelbet, aus Palermo 8 neue Cholera = Erfrankungen und 3 Tobesfälle.

Mabrib, Spanien, 25. Sept. In Bilbao ereigneten fich 11 neue Tholes ra-Erfrankungen und 8 Tobesfälle, in ben übrigen Stäbten ber Probingen 22 neue Erfranfungen und 11 Todes-

St. Betersburg, 25. Gept. Sier finb 62 neue Cholerafalle und 27 Tobess fälle zu verzeichnen. Es befinden fich iegt 292 Patienten in ben Cholerafpi= tälern.

hamburg, 25. Sept. Geftern murben hier 7 neue Cholerafalle gemelbet, ba= runter 2 mit bbilichem Musgang. Beute wurden wieder 8 Cholerafalle und 4 Tobesfälle angezeigt.

Rach ben allerneueften Angaben bat bie hamburg-Umeritanifche Dampfergefellichaft fich entichloffen, alle ihre ben fehlt bis jest jebe Spur

Schnellbampfer in Wilhelmshaven abgeben und antern ju laffen (alfo nicht in Southampton.)

## 160 Umgekommene!

Untergang eines Kriegsichiffes. St. Petersburg, 24. Sept. UmGe= ftabe bes Golfes bon Finnland wurden Trümmerftiide angetrieben, welche keinen Zweifel barüber laffen, bag bas ruffische Kriegsschiff "Poufalta" gescheitert ift, und alle Insaffen bes felben (150 Seeleute und 10 Officiere) umgefommen find. Das Schiff mar am Dienstag bon Reval nach Belfing= fors abgefahren, und man hatte feit= bem nichts mehr bon ihm gehört. Es wurde 1867 gebaut, hatte einen äuße= ren Tonnengehalt von 2000, war mit 413ölligen Bangerplatten armirt, führ= te 4 neunzöllige Ranonen an Bord und tonnte eine Schnelligfeit von 28 Seemeilen bie Stunde entwideln. Dhne Zweifel ift bas Kriegsschiff ben schwe= ren Stürmen gum Opfer gefallen, wel= de balb nach feiner Abfahrt vonReval im Golf bon Finnland losbrachen. Bis jett hat man erft eine Leiche eines Inaffen gefunden.

#### .. Camperdown" wieder verungfückt.

London, 25. Sept. Mus Malta fommt bie erschredenbe Melbung, bag bas britifche Kriegsschiff "Camperbon", welches bekanntlich mit "Bictoria" zusammenftieß, biefe zum Sinten brachte und babei felber ichmer beschäbigt wurde, neuerbinge aufge= laufen ift, als es bom bortigen Safen nach England abfahren wollte.

#### Telegraphifde Motizen.

- In ben Berliner Sofpitalern befinden sich jetzt nicht weniger, als 125 Nervenfiebertrante, infolge bes turgli= chen fcblechten Waffers.

Gine Depefche aus Prag melbet, baß ber Jungezeche Sotol, Mitglieb bes böhmischen Landtages und Redac= teur eines Czechenblattes, berhaftet mor= ben ift, und zwar unter ber Anklage be Landesperrathes.

Der Parifer Bemeinberath hat eine halbe Million Franken für bie Unterhaltung ber in Toulon erwar= teten Officiere und Matrofen bes ruffischen Flottetgeschwabers be= willigt.

— Der französische Präfibent Car-not ist nach Beaubais, ber Hauptstadt bes Departements Dife, abgereift, um bafebit ben Manobern ber Truppen bes 1. und 8. frangofifchen Urmeecorps beizumohnen.

- Es steht jett fest, baß Julius Bobnar, Rath im ungarischen San= belsminifterium, welcher nach ber Dieberantunft in Southampton ber= schwand, nicht ertrunten ift, fonbern mit einer Dame, beren Befanntichaft er iebenfalls unterwegs machte, fich auf gungsreife befinbet.

- Aus Amfterbam wird berichtet: Mit ber jungft erwähnten De Jonge= schen Frauenmord-Geschichte scheint es nichts zu fein. Bereits bat man einen bestimmten Unhaltspuntt bafür, bag eine ber Frauen noch lebt, und eine Leiche konnte nirgends gefunden mer= ben. Die Sensationsmeier können alfo bie Erwartung aufgeben, mit ei= ner zweiten Deming=Morbgeschichte re= galirt zu werden.

— Zu Devils Lake, N. D., Conntag friib ungefähr 1 Boll Schnee, ber erfte biefes Jahres, ber fich inbeg nicht einmal bis Mittag hielt.

- Aus Fairfield, 3U., wird gemelbet: Der Landwirth L. A. Rury, in ber Rahe bon Jeffersonville, murbe beim Graben eines Brunnens bon Erb= gas übermältigt; feine Gattin tam ju Silfe, murbe gleichfalls bewußtlos, und Beibe ftarben. Davib Porter mare beim Berausschaffen berleichen beinabe ebenfalls umgefommen.

- Abolph Krug, welcher in feiner Eigenschaft als Stadtschapmeifter bon Seattle, Bafh., großartige Unterschla= gungen berübt hatte, ift geftern in St. Baul zwei aus Seattle angefommenen Beamten übergeben worben und in be= ren Begleitung beimgefehrt. Er mar nur vier Monate lang Schatzmeifter und foll in diefer Zeit \$300,000 unterschlagen haben.

- Bu ben Tobtenopfern ber großen Bahnkataftrophe bei Ringsbury, Inbiana, ift noch eines getommen: Willie Sating, einer ber Londoner Baifen= fnaben und Glodenfpieler, welche auf bem Weg nach Chicago begriffen ma= ren, erlag Sonntag früh feinen fchmeren Berletungen. Die anberen Berwundeten befinden fich noch immer in recht gefährlichem Zuftanb.

- In Balparaifo, Inb., machten Samftagnacht zwei junge Manner ben Berfuch, ben Gelbichrant ber "Northern Indiana=Normalfchule" gu fpren= gen, murben aber entbedt, und in ber barauffolgenden Jagd wurde ber Gine erichoffen, mahrend ber Unbere ichmer verwundet murbe. Der Getobtete mar Frant Robinfon, ber Bermunbete ift Claire Robinson, mahrscheinlich ein Bruber bes Erfteren. Die Brüber hat= ten erwartet, \$30,000 gu erbeuten, unb ber fühne Raubversuch war fehr forg= fältig geplant.

\*Ginbrecher ftatteten am Sonntag Morgen S. Faultners Reftauration. no. 2830 ShermanStr., einen unlieb= famen Besuch ab. Ihre Beute bestand

#### Etwas ift faul.

Drei verschiedene Untersuchungen gegen Poliziften im Bange.

Drei berichiebene Untersuchungen find gur Beit gegen Boligeibeamte megen angeblicher bienftlicher Bergeben im Gange, und zwar ift in allen Fällen bie Untersuchung bon Polizeichef Brennan angeordnet worben. In bem einen Falle handelt es fich um bie bereits mehrfach in ber "Abendpoft" erwähnte Beschuldigung gegen einen Geheimpoli= giften ber Central=Station, welche ba= hingeht, bag ber Beamte mit Dieben gemeinschaftliche Sache gemacht haben foll, die Strafenbahnpaffagiere an ber 33. Str. nahe Wentworth Abe. be= raubten. Wie schon furz berichtet, hat ber Polizeichef letten Samftag Infpector Sunt mit ber Erftattung eines Berichtes beauftragt. Doch ist ihm bis heute Mittag noch tein folcher in ber Ungelegenheit zugegangen. Ferner hat Polizeichef Brennan fich beranlaßt ge= feben, eine Untersuchung gegen einen Poliziften anzuordnen, gegen ben bon einem Manne Ramens Naberhoff ei= ne ichwereUnichulbigung erhoben wirb. Berr Naberhoff theilte bem Boligeichef letten Samftag mit, baß er gefeben habe, wie ein gewiffer Relly in einem fog. Mufeum nahe bem Gingange gum Musftellungsplate bon Spielern um \$165 beraubt murbe. 2118 er fich ba= rauf an ben Poligiften, ber bie Rum= mer 848 trug, um Silfe für Relly wandte, habe ber Beamte burchaus feine Miene gemacht, ben Beraubten in Schut ju nehmen. Inspector Sunt ift ebenfalls mit ber Unterfuchung bes Falles betraut worben. Schlieflich ift bon herrn Q. C. Bulford gegen Poligiften ber harrisonStr.=Station Be= schwerbe erhoben worben. Wie ber Ge= nannte ertlärt, habe er auf ber Sarrifon Str.=Polizeiftation neulich Del= bung gemacht, bag er auf ber Strafe angehalten und beraubt worben fei, Die bienftthuenbenBeamten hatten aber weber bie Gingelheiten bes Raubanfal= les bermertt noch irgendweiche nach= forschungen angestellt. PolizeichefBren= nan ift borläufig wenig geneigt, biefe Anschuldigung für begründet zu er= achten. Auch in Diefem Falle, betreffs

#### ift eine Untersuchung eingeleitet wor= Folgen des fühlen Wetters.

beffen bie Lefer übrigens an anberer

Stelle biefes Blattes Naberes finden,

Bare es geftern nicht fo falt geme= fen, so hätte ber Conftabler 3ra B. Ritter, ber bem- Friedensrichter Trapp Gerechtigkeit vergapfen hilft, mahr= scheinlich tein Berlangen nach erwar= menben Flüffigfeiten empfunben und hatte fich beute eine große Blamage er= spart. Ritter traf nämlich in der Rähe ber Rennbahn in Sawthorne einen ge= miffen George Monroe, gegen ben er ei= nen Verhaftsbefehl in ber Tasche hatte. Monroe wird beschulbigt, einem Be= fucher ber Rennbahn eine Diamantna=

del gestohlen zu haben. Der Mann hatte gegen feine Berhaf: tung nichts einzuwenden, meinte aber, er würde fich fehr erkenntlich zeigen, wenn Ritter ihm Gelegenheit geben murbe . einen Burgen zu fuchen. Muf \$25 tame es ihm in einem folden Falle nicht an. Der Constabler willigte ein und die Männer fuhren gufammen nach ber Stabt.

MIS die Beiben an ber State und 22. Str. ausstiegen, waren Beibe in Folge bes fühlen Wetters giemlich fteif worden und, als Monroe ben Borschlag machte, einige Schnäpfe behufs Er= warmung ju genießen, hatte Ritter nichts einzuwenden. Rebenbei follte ja auch ber Burge gefucht merben. ging aus einer Rneibe in bie anbere, und fand gwar ben Bürgen nicht, wohl aber gerieth Ritter in einen Buftanb äußerster Gemüthlichkeit. Den Kragen feines Befangenen hatte er icon längft lesgelaffen; an ber 12. Str. nannte er ben Mann bereits "altes Saus" und an ber Bolt Str. gerieth er mit einer Frau in Conflitt, Die feinen Beamtenftern nicht genügend respettirte und feine Drohung, fie berhaften gu wollen, ber-

Die gute Laune Ritters fchlug jest in bas Extreme um. Er zog einen Repolver und feuerte einen Schuß ab, burch welchen ein Stud Dede in bem Lotal abgeriffen, fonft aber fein Schaben an= gerichtet wurde. In der nun entstehen= ben Aufregung entriß Monroe bem Conftabler ben Berhaftsbefehl und fprang gur Thur hinaus. Ritter eilte ihm mit gezogenem Revolver nach, ber= urfachte einen Auflauf und wurde schließlich bon einigen Polizisten fest= genommen, mahrend ein anberer ben lüchtigen Monroe verhaftete.

Beibe murben heute Bormittag bem Richetr Brabwell vorgeführt, ber Ritter nach Unhörung bes Thatbeftanbes unb in Anbetracht bes Umftanbes, baß er einen Gefangenen berfolgte, freilief. Gegen ben anberen lag gar feine Un= flage bor, boch, ba ber Conftabler fei= nen Berhaftsbefehl mehr in feinem Befit hatte, war er unfähig, etwas auszu= richten, und mußte feinen Gefangenen bon geftern borläufig unbeläftigt feiner Wege ziehen laffen.

\* Die Spiritualiften ber Bereinig ten Staaten werben am 27. b. M., 12 Uhr Mittags, im Saufe Ro. 77 31. Str. eine breitägige Conbention eröff in Diamanten und mehreren Ungugen | nen. Der Sauptzwed ber Bufammenim Berthe bon \$150. Bon ben Die- | funft wird die Grundung eines Ratio-1 nal-Berbanbes feir

#### Berhängnifvoller Etreit.

Un ber Ede bon Mabifon unb Des= plaines Str. geriethen heute zu früher Stunde amei junge Leute, namens Thomas Brooks und Michael Relly, wegen einer geringfügigen Urfache mit einander in Streit. Relly ift ein Rruppel, ber nur ein Bein hat. Waffe biente ihm feine Rrude, mit welcher er feinem Gegner einen fo heftigen Schlag berfette, bag berfelbe bemußtlos zusammenbrach. Der wehr= los Daliegenbe wurde barauf in ber brutalften Beife mit Fugtritten trat-Erft bas Dagwischentreten zweier Polizeibeamten berhinderte mei= tere Digbanblungen. Der brutale Buriche murbe berhaftet, mahrend fein Opfer Aufnahme im County Hofpital fanb. Geine Berletungen geben gu ern= ften Befürchtungen Beranlaffung.

#### Mugeichoffen.

Der Farbige John Williams, ein ber Polizei wohlbetannter Buriche, murbe mahrend ber bergangenen Nacht in ber Rahe bon Monroe Abe. und Freberick Place von bem Poligiften hermann burch einen Schuf in bas rechte Bein ichmer verwundet. Billiams, ber bie bortige Gegenb feit längerer Zeit unficher gemacht hatte, mar beim Unblide bes Poliziften ent= floben, ohne beffen Aufforderung, ftill gu fteben, Behor gu fchenten. DerBer= wundete fand Aufnahme im County= Hospital.

#### Rurg und Ren.

\*Der unverheirathete No.3131Fifth Abe. wohnhafte Jofeph Welbasty hat fich geftern Abend mittelft Laubanum vergiftet. Die Veranlaffung zu bem bebauernswerthen Schritte ift bis gur Stunde nicht befannt geworben.

\*Der Geiftliche Simon R. Gog, welder am 20. September an ber 98.Str. und Cottage Grove Abe. von einem elettrifchen Stragenbahnmagen über= fahren murbe, ift geftern im Dauphin Bart-Sotel an ber 98. Str. feinen Berletungen erlegen. Dem Unglüdli= den batte bereits por einigen Tagen bas rechte Bein oberhalb bes Kniees amputirt werben muffen. Die Leiche wird nach Sillersville, Ba., übergeführt

\* 3m "Dime"=Mufeum bon Rohl & Middleton ereignete fich geftern Abend ein höchft bebauerlicher Unglücksfall. Der Deutsche Frang Friggel, wohnhaft No. 157 Seminary Ave., wurde in bem Gebränge, bas in bem Buschauer= raume herrichte, ploglich ohnmächtig und fiel aus bem zweiten Stodwert in's Couterrain binab. Man ichaffie ben Besinnungslosen nach bemCounty= Sofpital, wo die Mergte außer inner= lichen Berletungen eine lebensgefähr= liche Ropfwunde confto

\*Seute Abend von 8-9 Uhr fpielt im Lincoln-Bart wieder die elettrische Fontaine.

\*Die Ankunft bes Lord Manor Chant, bon Dublin, Irland, wird hier heute Nachmittag um halb fechs Uhr

erwartet. \* Diebe brangen mahrend borletten Nacht in bas Holzhäuschen an ber 35. Str. und ber Hochbahn=Station, in welchem ein gewiffer F. A. Martert Beitungen und Bucher berfauft. Der gange Borrath murbe geftohlen, moburch Martert einen beträchtlichen

Berluft erleibet. \*Bor bem Saufe No. 418 W.Mon= roe Str. wurde geftern nachmittag ein junger Mann, Namens Charles C. Zanlor, bewußtlos aufgefunden. Er fand Aufnahme im County=Bofpital, wo bie Mergte einen Bruch bes rechten Beines conftatirten. Taylor tonnte nicht angeben, wie er zu bem Unfalle gefommen ift. Er wohnt in bem Saufe No. 2611 S. Halfted Str.

\*Unter \$700 Bürgschaft wurde heute ber wegen Ginbruchsbiebftahles angeflagte John Rubnid, ein etwa 16 Jahre alter Junge, bon Richter White bem Criminalgericht überwiefen. Er foll gufammen mit einem anderen gun= gen in ben Colonialwaarenlaben bon Ignah Schubed, No. 178 Cleaver Str., eingebrochen fein und einen Rorb boll Confervenbuchfen baraus entwen= bet haben.

\*Unter ber Anflage bes unorbent= lichen Betragens ftand heute Freb Strousberg bor Richter Seberfon. Der Ungeflagte mar lette Racht in einem Guterwagen auf bem Rorth Beftern= Depot gefunden worden, als er fich an= fchidte, etwas zu ftehlen. Er erhielt \$100 Gelbftrafe aufgebrummt.

\* Ein auf bem Weltausftellungs= plate angestellter Wächter, Namens August Samelin, murbe geftern Abend beim Ueberschreiten ber Gifenbahngeleife an ber 91. Strafe und Stony Island Abe. bon einem Specialzuge ber Minois Central' = Bahnlinie erfaßt und eine Strede weit fortgeschleubert. Der Unglüdliche hatte außer schweren innerlichen Berletzungen einen Schäbel= bruch bavongetragen. Er fand Aufnahme im St. Lufas Hofpital, wo fein Tob ftundlich erwartet wirb.

## Temperaturitand in Chicago.

Bericht von ber Wetterwarte bes Mubitoriumthurmes: Gefiern Abend um 6 Uhr 54 Grab, Mitternacht 48 Grab, heute Morgen 6 Uhr 38 Grab, und beute Mittag 42 Grab über Rull.

#### Ginfprud gegen Preisrichter auf der Weltausstellung.

Richter Großeup murbe heute Gei= tens ber "Chafe Bros. Biano Co." ein Gesuch eingereicht, einen Befehl bes periodifch hier amtirenben Richters Geaman rudgangig zu machen, burch welchen bie Breisrichter für mufitali= fche Inftrumente auf ber Weltausftel= lung bie Erlaubnig erhielten, mit ih= ren Arbeiten fortgufahren, obgleich gegen berichiebene biefer Preisrichter Ginfpruch erhoben worben war. Go wird 3. B. geltend gemacht, bag G. Carpenter aus Illinois im Jahre 1886 in Borcefter, Dlaff., eines Criminalberbrechens angeflagt worben, und daß ber diesbezügliche Proceg noch nicht erledigt ift. Außer Carpenter ge= hören nachstehend benannte herren gu ber betreffenben Jurn:

hugh A. Clarke, Bennfhlvanien; Florence Ziegfeld, Ju.; G. Sted, Rem Dorf; 3. B. Baeber, New Yorf; B.3. hlavac,, St. Betersburg, und Mag Schiedmager bon New York.

herr Ziegfelb foll felbft ftart an ei= nem Geschäft, welches Inftrumente ausgestellt hat, intereffirt fein, mas ihn in ben Mugen ber Firma Chafe & Co. unfähig macht, als Preisrichter gu fungiren, und ähnliche Ginwande liegen gegen andere Mitglieber ber curn bor.

#### Richter Brentano und die Stragen-

Richter Brentano hatte befanntlich. wie in ber "Mbenbpoft" bereits aus= führlich berichtet murbe, am Dienftag ber vergangenen Woche ein bochft un= liebfames Abenteuer mit mehreren Bo= ligiften und Beamten ber Gub Chi= caao Strafenbahngefellschaft zu be= ftehen. Die Angelegenheit hat viel Staub aufgewirbelt, ba ber Richter fich in ben schärfften Musbruden über bie ihm gu Theil geworbene Behand= lung bei ben guftanbigen Behörben be= fchwert hatte. Es ift in Folge beffen eine genaue Untersuchung eingeleitet worben, bie jedoch noch immer nicht jum Abichluß getommen ift. Die Untersuchungsbehörde ber Gub Chicago: Stragenbahngesellschaft wird morgen Nachmittag zu einer Sigung gufam= mentreten, gu ber auch Bolizeichef Brennan fein Erfcheinen jugefagt hat. In einem Schreiben, bas ber lettere heute bon herrn Julius G. Grinnell, bem General-Unwalte ber genannten Gefellschaft, erhalten hat, wird barauf hingewiesen, bag nur burch eine grund= liche Untersuchung bon Geiten beiber Behörden Die schweren Anschuldigun= gen entfraftet und ber wirtliche Thatbes ftand an's Tageslicht gebracht wer= ben fann. Gegen bie Schuldigen aber foll, falls bie Untlagen auf Wahrheit beruhen, mit aller Strenge borgegans gen merben.

## Muf frifder That ertappt.

MIS bie Poliziften Morgan und Sogan von ber Desplaines Str.=Station gegen 5 Uhr heute Morgen an bem Materialwaarenladen von 2B. Anod= ftebt, No. 292 Fulton Str., borübers gingen, bemertten fie im Innern zwei junge Burichen, bon benen ber eine sich an der Gelbschublade zu schaffen machte, während ber andere eine Blenblaterne in ber Sand hielt. Die Beamten warteten geduldig, bis bie Diebe ihre Arbeit gethan hatten und bas haus berliegen. Auf ber Strage wurden die jugenblichen Strolche fo= fort perhaftet und nach ber Polizeista= tion gebracht, wo sie ihre Namen als William Relly und George McCleary angaben. Beibe haben bas 16. Les bensjahr noch nicht überschritten. Den Eintritt in bas Saus hatten fie fich bas burch zu berschaffen gewußt, daß fie ein Fenster über ber hinterthur eins schlugen und burch bie Deffnung tlets

## Mus bem Boligei-Saubtquartier.

Auf Anordnung bes Polizeichefs Brennan ift ber Lieutenant Sealy bon ber Station an ber Cottage GroveAbe. nach ber Station in Sybe Bart berfest worden, und der bis jest dort statio= nirte Lieutenant A D. D'Brien hat Sealns Plat eingenommen. Die Berfegung wird in Polizeifreifen ftart beprochen, ba man allgemein geglaubt hatte, Lieutenant Sealy würde feinen bisher innegehabten Plag nur als Capitan berlaffen. Da eine Beforberung inbeg noch nicht erfolgt ift, fo fteht biefelbe jebenfalls bebor, ber Diftrict Syde Part wurde in lets= ter Zeit besonbers ftart bon Spig= buben heimgefucht, und, ba gerabe Lieut. healy borthin verfest murbe, ift bas eine Urt Bertrauensaugerung, aus ber Bealh auf feine balbige Beförberung schließt.

## Wener.

Rurg bor 3 Uhr heute Morgen brach in bem Wohnhaufe von B. Blum, No. 2228 Filmore Str., ein Feuer aus, bas einen Gefammtberluft bon \$2000 anrichtete. Das fleine, anderthalbitos dige Gebäude wurde mitfammt feinem Inhalte ein Raub ber Flammen. Die Bewohner fonnten nur mit fnapper Roth ihr nacties Leben in Sicherheit bringen. Rur bie rauchgeschwärzten Mauern bes Saufes find fteben geblieben. Die Entstehungsurfache bes Branbes. ber querft im Couterrain entbedt murbe, tonnie bisher nicht mit Sicherheit in Erfahrung gebracht werben.

# Abendpoft.

Erfdeint taglich, ausgenommen Countags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. Mbenbpoft : Gebaube .... 203 Fifth Ave Swifden Monroe und Mbams Str.

CHICAGO. Zelephon Ro. 1498 und 4046. 

Jahrlid uad bem Muslande, portofrei ...... \$5.00 Rebafteur: Fris Glogauer.

Bahrlich, im Beraus bezahlt, in ben Ber.

#### Reine Staatengrundung mehr.

Der Ausschuß für Territorien hat beschlossen, dem Abgeordnetenhause die Aufnahme Utahs in ben Staaten= bund zu empfehlen, und es ift fehr wahrscheinlich, daß er diese Empfehlung auch auf die anderen beiben Territo= rien, New Merico und Arizona, ausbehnen wird. Hoffentlich wird jedoch ber Congreg feinen Borfchlägen tein Behör fcenten. Denn die Gründung neuer Lumpenstaaten würbe gerabe jest ben höchsten Unwillen erregen.

Utah, New Mexico und Arizona haben allerdings zufammen mehr Gin= wohner, als Whoming, Idaho und Montana, aber ihre Gefammtbebolte= rung beirägt immerbin nicht mehr als 425,000, und an ein ichnelles Wachs= thum ift gar nicht zu benten. Gollen nun wieber weniger als 500,000 Burger, bie ber Mehrgahl nach Rinberhirten, Grubenarbeiter, Salbindianer und Mormonen find, genau fo viel Gin= fluß im Bunbesfenate erhalten, wie tie 15 Millionen Ginwohner ber brei bolfreichsten Staaten? Ift es nicht genug, baß fechs halbwilbe Staaten, Die insgesammt noch tein Gechszigftel ber Landesbebölterung umfaffen, im Senate gerabe fo ftart bertreten find, mie biejenigen feche Staaten, in benen ein bolles Drittel bes gangen Boltes mobitt?

bie Gelbftftanbigmachung Gegen aller Territorien mare vielleicht nichts einzuwenben, wenn jeber Ctaat minbeftens einen Genator hatte und für jebe Million Ginwohner noch einen. In biefem Falle tonnten boch wenig= ftens bie Rleinstaaten nicht bas heft in bie Sand befommen. Wie aber bie Dinge jest liegen, ift es fehr wohl möglich, baß die überwiegende Mehr= heit bes Bolfes im Genate nicht gu Borte gelangt, und biefes Migber= baltniß follte ficherlich nicht noch gefleigert werben. Alls Rhobe Island, Bermont, Delaware und Marhland biefelben Rechte erhielten, wie Daffa= chufetts, Rem Yort, Pennshlvania und Birginia, lagen bafür zwingenbe Grunde por, Man mußte Die Gifer= fucht ber fleinen Colonien fconen, um iberhaupt einen Staatenbund zu Stande zu bringen. Dagegen ift bie Standeserhöhung ber Territorien Corabo, Washington, Nord-Datota, Montana, Ibaho, Whoming und Reiba nur aus parteipolitischen Urfa= ben erfofat - nämlich zum Seile und Boble ber republitanischen Partei. ie Demokraten haben keine Beran= ffung, bas Beifpiel ber Republitaner chauahmen, benn Lettere haben fich etanntlich arg berrechnet. Gie haben meiften ber Lumpenftaaten an Robuliften perloren, und es ift bess halb felbft bom einfeitigen Parteiftand= unkte aus nicht nöthig, ihnen durch Begründung neuer Lumpenftaaten ein gengewicht zu bieten.

Biel bernünftiger ift ber Borfchlag, as Territorium Utah gum StaateRe= aba zu schlagen, ber nicht leben und ticht fterben fann. Bare erft einmal in Anfang in biefer Richtung gemacht. o würden fich wohl auch noch andere taaten und Territorien gufammen= perfen laffen, weil ihnen einzeln bie selbstregierung zu toftspielig ift. Bier= a Gingelftaaten waren mehr als aus=

# Richt leutfelig genug.

Dem Bräfibenten Cleveland wirb er Borwurf gemacht, bag er für feine Blane im Congreffe feinen Unhang gu erben perffebe. Ungeblich ift ihm nicht er gehnte Theil ber Abgeordneten pernlich befannt. Die . Staatsmanner, ie babeim für große Beifter gelten, verben nach ihrer Ansicht in Wash= igton nicht nach Gebühr geschätt. Ran fragt fie nicht um ihren Rath ind gibt ihnen fogar zu verstehen, baß hre Befuche im Weißen Saufe nur ftig find. Deshalb meinen fie, es tane ja boch nicht barauf an, wie fie prächen und ftimmten, und ba ber trafibent ihrer nicht zu bedürfen beine, fo moge er feine Schlachten nur Denen fchlagen laffen, die fich fei= Bertrauens rühmen burfen.

Daß fich bie Politifer britten und erten Ranges, welche die Mehrzahl beiben Saufern bes Congreffes auschen, thatfächlich in diefer Stim= ung befinden, braucht nicht bezweifelt merben. Giner aus biefer Schaar. gewiffer Bret aus Inbiana, gab rfelben erft bor wenigen Tagen of= illich Ausbruck, indem er fich über ernachläffigung" bon Geiten ber ministration beschwerte, weil ein tmeifter nicht abgesett worben war, fen fofortigeEntfernung er verlangt tte. Inbeffen tann man bem Brafiten unmöglich zumuthen, feine gan-Beit an Leute zu berschwenben, bie per "Politit" weiter nichts zu feben embgen, als einen Rampf um bie ete. Seine Pflicht ift erfüllt, wenn bem Congreffe bie Lage ber Dinge geftellt und feine Empfehlungen beibet hat. Da er nichts für fich felbft bert, fonbern im Ramen bes gan= Bolles fpricht, fo ift es nicht feine de, jeben einzelnen Abgeordneten Senator burch Leutseligfeit gu riden. Der Prafibent ber Ber. aten ift fein burchlauchtiger Lanater, ber mit ein paar hulbvollen rten und einem freundlichen Ropf-

niden auch ben bochften feiner Unterthanen gludlich machen tann. Er ift nur ein erwählter Beamter, bem feine Obliegenheiten und Machtbefugniffe bon ber Berfaffung genau borgefchrieben find. Das er in feiner amtlichen Eigenschaft befürwortet, bas follte ber Congreß rein fachlich brufen. Gind bie Borfcblage gut, fo follten fie angenom= men werben, gleichviel ob ihr Urheber fo liebenswirdig wie ein fconesWeib, ober fo grob wie Bohnenftroh ift.

Der Congreß braucht bem Brafibenten gar feinen Gefallen gu thun. Er foll auch nicht Berrn Grober Clebeland guliebe bie Bahrungsberhalt= niffe wieber in Ordnung bringen ober fo balb als möglich einen neuen Bolltarif bollenben, benn Groper Clevelanb wird bavon personlich nicht mehr berührt, als jeber andere Biirger. Muf ber anberen Geite tann fich ein nichts= nutiger Abgeordneter bor feinen Bab= lern nicht bamit entschulbigen, bag er bas ober jenes nur gethan habe, um ber Abminiftration einen Schabernad gu rielen. Wer bas nicht begreift, ber hätte sich nicht nach Washington schi= den laffen follen.

#### Gefdäfterüdfichten.

Da bie Winte ber ruffifchen Regie= rungsblätter bon ben Frangofen noch nicht hinlänglich berftanden murben, fo hat ber Gefandte Mohrenheim bem Restausschuffe gerabezu berboten, für den Empfang bes ruffifchen Be= schwaders in Toulon Bortehrungen gu Er theilte bemfelben rund heraus mit, baß bie Formlichfeiten, bie bei biefer Belegenheit gu beobachten mären, lediglich zwischen ihm und ber frangösischen Regierung vereinbart merben würden, Cibiliften alfo gar nicht mitgufprechen hatten. Die Berren. bie auf biefe Beife abgefühlt worben find, erflären nun gwar, ber Bar habe ihnen gar nichts ju fagen und tonne ihnen auch nicht porschreiben, wie fie fein Geschwaber empfangen follten, aber es mare boch gar zu lächerlich, für tie ruffifchen "Selben" Chrenpforten gu bauen, burch bie fie hinterher nicht burchmarschiren burften. Die geplante Rundgebung wird alfo unterbleiben.

Gleichzeitig wird bon ruffifcher Seite angebeutet, bag man bes Bollfrieges mit Deutschland mube ift und neue Un= terhandlungen anknüpfen will. Unter biefen Umftanden tann fich Rugland allerdings nicht bon Frankreich "com= promittiren" laffen. Die Frangofen ha= ben gwar ihrem "Berbundeten" fcon 41 Milliarden Francs gepumpt, aber fie taufen feine ruffifchen Erzeugniffe. Lettere find bielmehr gum größten Theile gang unberfäuflich geworben, feit ihnen ber beutsche Martt verschlof= fen ift. Daß fich bie Frangofen gu im= mer neuen Darleben an ben "Freund" berfteben werben, glaubt biefer felber nicht. Dagegen ift nicht einzufeben, ma= rum Deutschland nicht auch in Butunft alljährlich bedeutende Mengen Fleisch und Getreibe bon Rugland taufen follte, wie es bies früher ftets gethan hat. Gin fluger Gefcaftsmann fann fich ba nicht lange befinnen, was zu thun ift, - und bie Ruffen find fehr fluge ober wenigftens ichlaue Beschäfts=

Uebrigens find ja "im Bebarfsfalle" Die Frangofen immer wieber gu haben. Wenn ber Bar es berlangt, fo ftellen fie fich auf ben Ropf ober werfen fich ihm au Fugen. Ber bon ihnen geliebt fein mill, der muß ne "en canaille" behan= beln, und auf biefe Behandlungsmeife versteht sich ber Ruffe gang ausgezeich= net.

## Lokalbericht.

## Arbeiter-Angelegenheiten.

In Bridlagers Sall fant geftern Nachmittag unter ben Aufpicien ber Trade and Labor Affembly eine gut= besuchte Versammlung statt, in welcher Herbert Burroms aus London und Thomas 3. Morgan bie Hauptrebner waren. Diefe Berfammlung beftanb aus zwei Frattionen: Gewertschaft= lern und Socialiften, beren refp. Füh= rer fich bermittelft ber Preffe mahrend gangen legten Woche bitter befein= bet hatten. In Folge ber gehaltenen Reben jeboch, in benen flar gemacht worben war, baß es Organifationen, bie, aus Arbeitern bestebenb, fein anberes Ziel hätten, als die Lage ber ar= beitenben Rlaffe zu heben, nicht ge= gieme, fich gegenseitig zu betämpfen, naberten fich bie Parteien gegenseitig und am Schluß ber Berfammlung herrichte Sarmonie und Gintracht. Berr Burrows verficherte, baf feine Unfichten über bie Chicagoer Arbeiter fich feit feinem hierfein bebeutenb gu beren Gunften geanbert hatten.

## Hufidere Borftadte.

Zwei überaus freche Ginbruchsbiebftable find in ber Racht bom Camftag auf ben Sonntag in ben Borftabten Arghe Part und Buena Bart berübt worben. In ber erftgenannten Ort-Schaft statteten Diebe ber Office bes Stationsagenten Unbrem Johnson, eis nes Angestellten ber Chicago, Milmautee & St. Baul Gifenbahnlinie und ber Umerican Expreg Co., einen Befuch ab und entwendeten \$75 in Bant= noten und baarem Gelbe. Der Agent welcher während ber Racht in bem an ftogenben Bimmer gefchlafen hatte, bemertte ben Berluft erft am nachften Morgen.

In Buena Part wurde bie Poft: office, welche fich in bem Gracelanb= Stationsgebaube befinbet, beraubt. Die Postborfteberin, Frl. Bictorialms lauf bermißte am Montag Morgen Poftfarten und Briefmarten im Werthe bon \$10. Die Bewohner ber beiben Borftabtchen find in Folge biefer Diebstähle höchst aufgeregt, da sie für die Sicherheit ihrer eigenen Wohnungen beforgt find. Es beißt, bag ber Diftrift bon ber Polizeiberwaltung im höchsten Grabe bernachläffigt wirb. Bon ben Dieben fehlt bis jest jebe Spur.

# Die Weltansftellung!

Verhältnifmäßig flarker Sonntags-Befuch trok des schlechten Wetters.

Außerordentlich zahlreicher Undrang von fremden.

Special-Selltage in der laufenden Woche. Derschiedenes.

Diejenigen, welche aus bem flaren, geftirnten himmel am Samftagabenb auf einen ebenfo fconen, flaren Sonn= tag gerechnet hatten, wurden geftern Morgen recht unangenehm enttäuscht. Di Enttäuschung war ichon beshalb groß, weil ber gange Commer faft nichts weiter als icone Conntage ge= bracht hat. Wer fich fonft Samftags porgenommen hatte, am Conntag bie Weltausstellung zu besuchen, wurde burch bas Wetter niemals baran berhindert. Obgleich alfo geftern Morgen bas Wetter nichts weniger als angenehm war, besuchten boch ungefähr 48,000 Berfonen, barunter 36,106 gablende, bie Weltausftellung. Diefer berhältnifmäßig ftarte Besuch läßt fich aus ber Unwefenheit ber vielen Frem= ben leicht erklären, benn biejenigen, welche einmal gekommen find, um bie Beltausstellung zu feben, laffen fich burd ein bischen Regen nicht abhal= ten. Gin einziger Bug ber Bennfpl= bania-Bahn, ber allerbings in fünf Sectionen getheilt mar, brachte im Laufe bes Tages 5000 Paffagiere aus bem Often, Die fammtlich am Cen= tral=Bahnhof im Jacfon Part ab= ftiegen und mahrend ber nachften Stunben bie Beltausftellung einer flüchti= gen Infpection unterwarfen, um heute einigerinagen orientirt gu fein. Die anderen Bahnen brachten ebenfalls bichtbefette Büge in großer Ungahl. Man erinnert fich eben in jedem Win= fel ber Ber. Staaten baran, bag in einigen Wochen eine Weltausftellung auEnde geht,wie fie größer und prach= tiger noch niemals veranstaltet murbe. Millionen werben überhaupt nie in ihrem Leben wieber Gelegenheit be= fommen, etwas berartiges zu feben, und bies erflärt ben ftarten Unbrang, welcher sich gegenwärtig bemerkbar

Manche ber anlangenben Befucher haben die Reise, besonders wenn sie lang gewesen ift, nicht gerade angenehm gefunden. Abgefehen bon ber Furcht bor Collifionen und Gifenbahn= räubern, macht es auch fein Bergnügen, zwei bis brei Tage in einem Gifenbahnwagen zu wohnen, in welchem es allenfalls auszuhalten ift, wenn einem minbeftens zwei Gige gur Berfügung ftehen, in bem man fich aber nichts weniger als behaglich fühlt, fo= balb man auf feinem Git festgeteilt ift. Diejenigen, beren Mittel ihnen bieBe= nügung bon Schlafwagen erlauben, find allerbings beffer baran; für fie wird bie Fahrt weniger langweila und unangenehm. Aber gerabe bie große Mehrzahl berer, welche jest anlangen, find Landbewohner, wenn fie auch nicht gerabe mit bem Cent gu rechnen brauchen, eine Reife im Schlafmagen boch zu toftfpielig

DieConducteure und fonftigen Un= geftellten haben auf folden Bügen ihre liebe Roth, um alle biegragen, bie fie geftellt werben, beantworten gu tonnen. Schon auf fünfgia Meilen Entfernung beginnen manche ber Paffagiere ihre Effetten gufammengu= fuchen, und wenn fie bamit fertig find, fo wünschen fie natürlich nichts febn= licher, als an Ort und Stelle gu fein. Dann geht das Fragen los, und jebe Antwort irgend eines wirklich ober icheinbar ausftellungstundigen Bahn= beamten wird als Dratelfpruch ange= feben und lebhaft biscutirt. Wenn bann bie erften Ungeichen bon ber Rahe Chicagos fich bemertbar ma= chen, fo fteigt bie Ungebulb auf's Sochfte, wobei ber Umftand noch binautommt, bag erftens langfamer ge= fahren und zweitens ungahlige Dale angehalten werben muß.

"Sagen Sie mir boch, wie ich am ichnellften nach bem MidmanBlaifance fomme," fagte biefer Tage ein unter= nehmend ausfehender junger Mann gu einem bet Bahnhofwächter. Legterer betrachtete fich ben Untommling bon oben bis unten und gab ihm bann ben Rath, fich erftens bie Rohlenftud= chen aus ben Socren au entfernen und bann gut gu frühftuden, fonft burfte ihm ber Midman Plaifance balb leib merben.

Manche ber Befucher erleben neben Bielem, was ihnen angenebin ift, auch fcmereEnttäuschungen. Dem einen bat man g. B. weiß gemacht, bag bie Es= timos täglich jeber einen frifchenBlod Gis erhalten, auf welchem fie fo lange figen, bis bas Gis geschmolzen ift. Wenn nun biefer Befucher bann bas Estimoborf besucht und gefunden hat, baß fich bie Bewohner gang wie an= bere Menfchen bewegen und gar nicht einmal Belge anhaben, bann geht er unzufrieben bon bannen. Rommt er fpater in bie Beimath gurud, fo wirb er bon benGstimos in febr, wegwerfen= ber Weife fprechen, bagegen wirb er mit großem Enthufiasmus bon ben Mumien nicht nur bes Ronigs Ramfes und beffen ganger Familie, fonbern auch von benen ber Schwefter bes Ronigs Salomon und beren Chegatten ergablen. Daß er bie bertrodneten Leichen biefer Berfonen im agpptischen Tempel in ber Strage bon Cairo mirflich gefeben hat, bas unterliegt für ibn gar teinem Zweifel, benn bie Inschriften an ben Glastaften besagen ja gang beutlich, was fie enthal= Wollte ihm Jemand entgegnen, bag bas, mas er für bertrodneteMen= fcenleiber gehalten, nichts weiter, als mit Firnig überzogener Gips mar, fo würde er, je nach ben Umftanben, ben 3meifler entweber mit Berachtung ftrafen, ober ihn burchprügeln.

Für jeben Tag biefer Boche ift wie

#### Ber ein besonberes Progtamm entwor= fen worben. heute hat, wie ichon ges melbet, bie Ausstellung von Schafen und Schweinen begonnen. Außerbem findet um vier Uhr nachmittags mieber ein internationales Concert und

Infel ftatt. heute und morgen feiern auch bie berschiebenen Logen bes Orbens ber "Dod Fellows" ihr Weltausftellungs= feft mit einem reichhaltigen Programm

am Abend große Illumination bet

für beibe Tage. Mittwoch ift ber Specialtag für ben Staat Inbiana, ebenfo Donnerftag und Freitag und am Camftag werben Die Erlander für bas nöthige Geraufch auf bem Weltausftellungsplag forgen.

Die Borbereitungen für ben Chicagoer Zag werben mit Energie und Gifer betrieben. Die großen Beschäfts= häuser werben voraussichtlich fammt= lich geschloffen fein, - wenigstens eis nen halben Tag -, bamit bie Unge= ftellten Gelegenheit haben, Die Bahl ber Weltausftellungsbefucher zu bermeh-"The hub", bas befannte Rleibergefchaft, hat bereits befanni gemacht, bag bie hier angestellten Leute nicht nur einen halben Feiertag, fonbern auch bie Gintrittstarten als Ge= schent erhalten.

Im Cherman Soufe berfammelten fich geftern bie Delegaten bes,, Alten Dr= bens ber United Worfmen" und befchloffen, am 28. Ott. ihr Weltausftellungsfeft gu feiern. Die Feftftellung ei= nes Programms murbe auf fpater berschoben, bagegen murben bie nöthigen Comites ernannt, beren Aufgabe es fein foll, die Mitglieder bes Orbens im gangen Lanbe gur Theilnahme gu beranlaffen.

#### Berwegene Rauber.

Die Rerle, welche am Samftag Abend in John Cremers Wirthschaft an ber Ede ber Sherman und Taplor Str. ben Schanttellner und zwei Gafte mit gerabezu unglaublicher Frechheit ausplunberten, befinden fich feit geftern Abend in ben Sanden ber Boligei, menigftens glaubt biefe, bag bie Berhaf= teten bie Räuber finb. In ber Wirth= schaft faßen an bem genannten Abend ber Schantfellner Martin Tremble, Ro. 249 Beft 14. Str. wohnhaft, und Joseph J. Young von No. 217 Nord Clart St., plaubernb an einem Tifche, als gegen halb elfUhr plöglich bieRerle bor ihnen ftanten und mit borgehaltenen Revolbern fie aufforberten, ihre Baarichaften und Werthfachen beraus= Der Schantfellner murbe gezwungen, ben Registrirapparat gu öffnen, beffen Inhalt fich ber Gine ber Räuber zu Gemüthe führte. Währenb biefer Scene tam ber Ito. 3949 State Str. wohnhafte Batrid Dalen in Die Wirthschaft und, ebe er bie Situation erfennen fonnte, ftanb auch er por ber Münbung eines Revolbers und mußte fich gebulbig bie Ausplünberung gefallen laffen. Die Wirthschaft liegt in einer etwas ftillen und schlecht beleuch= teten Gegenb. Nachbem bie Rerle fort maren, eilte Tremble nach ber Sarri= fon Str.=Boligeiftation, wo er ben Borfall gur Anzeige brachte und eine genaue Befdreibung ber Räuber gab. Ihre Beute mar ziemlich anftanbig, et= wa \$100 aus ber Raffe, eine golbene Uhr und \$6 baares Gelb bon Doung, eine golbene Uhr bon Tremble unb

gares Gielh hon Dalen Ein Raubanfall in einer offenen Wirthschaft, inmitten ber Stabt, unb bagu am Samftag Abend, wo jeben Mugenblid Gafte eintreten tonnten, bas ift entichieben ein ftartes Stud. Die ber That verbächtigen vier Rerle wurden gestern Abend in Wirthschaften in ber "Lebee" verhaftet und haben in ber harrifon Str.=Station borläufige Untertunft gefunden.

#### In Folge einer Operation geftora ben.

Der ruffifche Urgt Stanislaus Bhs. zhnsti hat sich, nachdem er angeblich eine Frau Ludwiga Turet burch eine ungeschickte Operation in bie Emigfeit fpedirt, aus bem Staube gemacht, und bie Coronersjurn hat ihn an die Großgefdworenen bermiefen. Die genannte Frau murbe in ber Wohnung bes Dottors, No. 600 Roble Str., bebanbelt und nach ber Operation nach bem Eli= fabeth hofpital gebracht, mo Mng-3hnsti \$20 für Pflege und \$50 als "Begrabnigtoften" hinterlegt haben

foll. Ein anberer Argt Ramens Dr. Ro= fotowsti, ber bieRrante furg bor ihrem Tobe behandelt hat, beranlagte bie Untersuchung.

## Gine vielfeitige Argnei.

Seirathe: Licenfen. Folgende Beiraths: Licensen murben in ber Office bes County-Clerts ausgestellt:

Folgende Deinaths-Lienien wurden in der Offices Gaunty-Clerks ausgestellt:
Samuel Anffel, Pauline Hall, 21, 21.
Initias Kroll, Ortitie Vertst. 29, 21.
Initias Kroll, Ortitie Vertst. 29, 22.
India Kroll, Ortitie Vertst. 29, 22.
India Allien Anthalie Schiffer, 22.
India Allien Anthalie Schiffer, 22.
India Anthalie Annie Adlendortt. 27, 20.
India Anthalie Annie Allendortt. 27, 20.
India Anthalie Annie Anthalie I. 23.
India Anthalie Andre I. 23.
India Anthalie I. 24.
India Anthalie I. 25.
India Anthalie I. 26.
India Anthalie I. 26.
India Anthalie I. 27.
Ind

# Souds Sarfa heilt.



Mrs. Eva Covert

"Ja befand mich in einem fehr bedrückenden und ent muthgetiden Jaikand, hatte gar keinen Alppelt; ich iet schiedelt; litt an aufreibenden Ropflichurgen. Ich war mut und linfallig. Eine kreundliche Rachdarin recht mir. Dood Soziadarilla ju gedrauchen, ich that es und die Folge it. Ich door von die folge gefund. Ich dabe keine Kopflomerzen nicht, chate gut, das Sefidik der Wattgleit ist versowunden und bin ich irich und einergisch. Ich aus mit die irich und einergisch. Ich fann bei jeder Wachtgleit ichtig elken und mit sein Sefidik ist von Sauf 105 Plund geltiegen." Frau Eva Covert. Bath, Steinben da., A. P. Coods Willen furiren Ropffdmergen

# Milwaufee

\$1.00. Icden Sonntag und Donnerstag 26 halebadt Dampfer CHRISTOPHER COLUMBUS."

Ban Buren Str. Dod.

9 Uhr Morgens. Sonntags u. Donnerflags.

50 Cents. Jeden Sountag, 10 Uhr Morgens.

Eleganter neuer Dampfer

"ARTHUR ORR". Ban Buren Str. Dod. fp23, 25, 26, 27, 29, 30

#### Gröffnung der nenen Dampfbade-u. Halurheilan Hall

(Pfarrer Kneipp und andere Systeme) am Samflag, den 23. September 1893. Dampfage, ben Arten; falte, warme und Schauer-Baber, -Maffage, - Ertabrene Raturärzte find anweiend Morgens 9-11 Uhr, Rachmittags 3-4 Uhr. Lifen von Morgens 8 Uhr bis Rachmittags 5 Uhr. Conntags 6-12 Vorm. 433 N. Ashland Ave., Augusta Str.

Um geneigten Sufpruch bittet
KARL BLUTHARSCH,

Chicago, ben 11. Geptember 1893. Ge mirb biermit befannt gemacht, daß die bisber bestanbeie Theitholeerschaft awischen Phillip Malkan und EMANUEL FRIEND in bem Beckatt Zaloongeschäft, 205 5. Abe., nach gegenfeitigem Leberristommen mit bem beutigen Tage aufgetöft ift. Phillip Malkan fest das Geschäft fort und wieb alle Bechnungen gegen die frühere hirma freiend PHILLIP MALKAN. EMANUEL FRIEND.

#### Tobes-Mingeige.

Freunden und Befaunten Die traurige Radricht, bak meine gefiebte Gattin Glifabetb, geb. Wagner, im Alter bon 38 3ahren, 6 Monaten und 14 Tagen, geftern Morgen um 10 Uhr nach furgem Rrantenlager plattich geftorben ift. Die Beerdigung findet am Dienftag Rachnittag um 1 Uhr bom Trauerhaufe, 251-255 28. 12. Str., aus nach Waldheim fratt. Um hermann bennig, nebft 3 Rinbern,

Louis Langewijd, Cowiegerfohn, Diella Bagner, Mutter, nebft ben Bes

## Tobes-Ungeine.

Beftorben: Mm 24. September ift mein lieber Gatte 3 a cob Rlee nach langem Leiden und fünfmöchent: lider Abmefenbeit in Berlin fanft entichlafen

## Todes:Mingeine.

Freunden und Befannten die traurige Radpricht, bat unfer geliedte Tochterchen Elia Sonntag, den 24. September, im Altre von 3 Jahren nach furzem Leiben sanft entschliebten in Alber des Begradwis finder Dienftag, den 36. September, balb 1 Uhr, vom Trauerbaufe Cefe 34. Er. und Leftern Ive., nach Gellobein fatt. Es bitten um ftille Theilnabme die besteht ist.

Buftab und Augufta Enbler, Gltern. In ber Blüthe abgeriffen, Eiltest Du bem Grabe ju: D, jo nimm jum Rubefiffen Eftern-Thränen mft jur Rub'.

# Dantfagung.

Freunden und Befannten, und hauptfachlich ber R. 2. 6. Bormarts : Loge Rr. 1691 welch: fo große Theilnahme an ber Beerdigung meiner geliebten Grau nabmen, fage ich biermit meinen inniaften Dant. Muguft Tiet, nebft Rindern.

# Dantfagung.

3ch fage biermit allen meinen Freunden und Be-taunten und befonbers ber Blattbeutiden Gilbe Ibfand Bo. 177 meinen beften Danf aus für bie reich-liche Betheiltaung an bem Begrabuig meiner lieben Frau Maria Morgenroth.
August Morgenroth, Gatte.

# Burlington Route

BESTE LINIE NACH

# KANSASCITY

Vier Züge Täglich Telephon: Main 4888.

#### PABST BREWING COMPANY'S Flaschenbier für Camilien Gebrandy.

Daupt.Diffice: Gde Indiana und Desplaines Gte. H. PABST, Manager.

MCAVOY BREWING COMPANY, Telegh, \$257. 2349 South Park Ave. Meine Malz-Biere.

Austin J. Doyle, Pröfibent. 11jaljmbbl Adam Ortseifen, Birr-Pröfibent. H. L. Bollamy. Cefretar und Schabmeifter. Wacker & Birk Brewing Co.'s "PERFECTO".

- WA STALLS

Ein reines Malg. w. Sonten Bier, beftend au empfehlen. in fildigen und ber fag. 15agli

# OWEN Elektrische Gürtel (Trade Mark)

nebst Zubehör

kurirt acute, dyronische und Nerven-Krankheiten,

ohne ben Gebrauch von Drognen ober Medizinen.

Rofe City, Dich., ben 8. Juli 1893.

Beebrter Berr! heute fuble ich mich veranlaft, einmal an Gie gu ichreiben. Geit 20 Jahren litt meine Frau an epileptischen Anfallen, wogegen alle Medizin nichts mehr helfen wollte. Trop aller ärztlichen hilfe vergrößerte fich bas Leiden von Tag zu Tag. Bor acht Monaten ließ ich mir nun einen Eleftrischen Gürtel fommen und icon nach

Bor acht Monaten ließ ich mir nun einen Gettruchen Surret tommen und ichon nach furzer Zeit war die Kranfe auf dem Bege der Besterung. Heute aber ift sie volltommen gesteit und im Stande, schwere und auftrengent e Arbeit zu verrichten. Ich fann daher nicht umbin, Ihren Eleft: ischen Gürtel, der mir unschäftbar ift, als bas beste Mittel gegen nervose Leiden zu empjezien. Ihr dankbarer Charles Bartels.

## Unser großer illustrirter Katalog

enthält beichworene Beugniffe und Bilber von Leuten, welche furirt worden find, fomie eine Lifte pon Rrantheiten, für welche Dieje Gurtel besonders empfohlen werden, und andere werthvolle Ausfunft für Jedermann. Diefer Katalog ift in ber beutschen und englischen Sprache gebrudt und wird für 6 Cents Briefmarten an irgend eine Abreffe berfandt.

Gine Photographie der vier Generationen der deutschen Raiferfamilie wird frei berfandt mit jedem deutiden Ratalog. Bir haben einen deutschen Correspondenten in der Saupt-Office ju Chicago, 3a.

# DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,

Saupt-Office und einzige Pabrif:

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING. 201 bis 211 State Str., Gde Adams, Chicago, 31.

Das größte elektrifde Gürtel-Ctabliffement ber Welt.

Erwähnt Diefe Zeitung, wenn 3hr an uns ichreibt.

Der Ratalog ift frei ju erhalten in unferer Office. Offices Etunden: Taglich 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. Conntage von 10 bis 18.

MIDWAY PLAISANCE.

Madzmittage u. Abends: Großes Militär-

Garde Infanterie-Capelle unter Beitung bes tonigt, preugtiden Dunit-Directors ED. RUSCHEWEYH,

Garde du Corps-Capelle, unter Beitung bes foniglichen Ctabs . Trompeters

G. HEROLD. Einziger schattiger Garten

# Anerkannt befle Küche bei populären Breifen

In der Burg: Elegantes altdeutsches Wein-Reftanrant. - Großes ethnographiiches Mufeum .- Waffenfammlung .- Große Germaniagruppe. - 50 figuren in hiftoris iden Trachten. - Gruppe typifder dentider Bauernhaufer.

Buffalo Bill's Wilder Westen und Congreft der wag: halfigiten Reiter ber Belt. 62. und 63. Str. gegenüter ber Weltausftellung. leden Tag, ob Regen oder Sonnen-schein (Soundage einschließt.), um 3 und 8:30 Nachm. Trodenster, reinster, ichonster und bequemiter 1 Miles

Bergningungeplag in Chirago. Ren Somut, fein Staub. An regnerifden Tagen be'onberg jum Befud greignet. 20 Gug bon allen Erfeibahnen. an Allem

Uebertrifft Mues in ber Welt!

Chladtam "Little Big Gorn" ober "Cuffer's fefter Ungriff."
Eintritt Soc. Rinder unter 10 Jadren 25. Logen und Bogen-Gibe jum Bertauf in McJufolds Bibliothet, 31 Monroe Cir. — Refinarrant zu popularen Preifen auf bw bein Mage.

# Allt-ABien.

's giebt nur ein Bien.

Caglid pon 11 Uhr an, Concert pon Hazai Natzi's ungarifcher Capelle. Abende von 4 tihr großes Militati Concert bre Softavellmeiftere .

#### C. M. ZIEHRER. mit feiner fechaig Dann ftarfen Militar Capelle ber

Doch: und Deutschmeifter aus Bien. bm

Nürnberger Bratwurst-Glöcklein, Inhaber: FRANZ TRIACCA. MIDWAY PLAISANCE.

3u jeber Tagesgeit: Rürnberger Bratwarke mit Sauerkraut. Edoubofens Coelweiß Se per Glas.

Hagenbecks Zoologische Arena, MIDWAY PLAISANCE.

MIDWAY PLAISANCE.

Bunderboul dreftirte wide Ehiere, Löwen zu
Pferde, u. f. w.—Größte Sammlung
eletener Affen und Papageien.

Mier Forstellungen töglich . . . Eintritt: 50e
Restaurant mit populären Pressen.

Rechtsanwälte.

Juntin Germann. JOHN L. RODGERS Goldzier & Rodgers, Meditsanwälte. Redgie Building, 120 Manbelph Gtr., Simmer 901-907.

CEORG KERSTEN. Deutsches Friedens-pericht der Wordseite. 57 R. Clart Gtr., Jimmer 2 und 3. Mortgages, Roten, gerichtliche Documente ic. ausgefertigt und beglaubigt.

MAX EBERHARDT Srieden Bridter. 142 M. Radifon Str., gegenüber Union Str. Wohnung: 436 Eldend Boulevard. 12jalj



MEDICAL INSTITUTE MILWAUKEE AV.

Male geheimen, dronifden, nervofen und belifaten Rrantheiten beiber Ge-ichlechter werben von bemahrten Mergten unter Garantie geheilt. Betandlung (incl. Medigin) nur \$6 pro Monat. Macht uns einen Befuch (Confultation frei).

Sprechftunden bon 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abenbe. Sonntags bon 10 bis 4 Uhr; beutiches Urgt ftets anweiend. 4mal



Keine Operation.
Keine Abhaltung vom Geschæft
Financielle Steiereng:
GLOBE NATIONAL BANK. Schriftliche Garantie Brude aller Art bei beiben Geichiechtern vollständig zu izeilen, ohne Anwendung bes Meisers gang gleich. wie alt der Bruch ift. Unteres Messers ganz gleich, wie alt der Bruch ist. inchung frei. P. Sendet um Circuli THE O. H. MILLER CO. 1106 MASONIC TEMPLE, CHICAGO. Small

W.

# Shenfalls auf der Meltausstellung im Homsobathic Brüche geheilt!

Das berbesterte elastische Bruchband ist das einzige, weiches Tag und Nart mit Bequemitickeit getragen werd, indem es den Bruch auch bei der stärften Körper-bewegung zurückfält und jeden Bruch heilt. Safope gul Verlaugen ses zugelandt. Safog und Verlaugen ses zugelandt. Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.

Deun ibre ganne nachgeseben wer-ben mussen, iprechen sie gureft bei Dr. GOODMAN, Bahnargs, bor. - Lange etablirt und burchaus gu-beriaffig. - Befte und binigfte Sobne in Chicago, Schmerzlofes Fullen und Musgiehen gu halbem Breife. Office: Dr. GOODMAN.

Wichtig für Manner! Schmitz's & cheint = Mittel.
furiren alle Geichlechts. Nerven. Blut. daut ober dronische Krantbetten seder Art ichneil, sicher, billig. Mannerschädige, kluvernögen. Bandbourn, alle urnaten Leiden u. i. w. werden durch den Gebrauch unserer Blittel immer erfolgere blurch den Gebrauch unser verbaret beiter uns der der die Endstunft diere Abresse und vor sehen Guch keite uns klusstunst über alle unsere Mittel. 25julj E. A. SCHMITZ, 126 und 128 Milwaufer Abe., Gde 2B. Riagie Gte

Die besten und billigsten Bein gebreit auf: man beim Febrei fanten OFTO KALTEICH, Aumier L. 133 Clark Str., Ede Madijon.

#### Schadenersaksforderungen für Unfälle durch Gifenbahnen, Strafenbah.

nen, in fabrifen u. f. w. übernimmt gur Colleftion ohne Dorfchuß oder Geldausgabe

The Casualty Indemnity Bureau, Bimmer 405, 84 La Salle Str. (OXFORD BUILDING.)

Wenn Sie Geld fparen mollen. Möbeln, Teppiche, Defen

und Saus-Ausstattungswaaren von Strauss & Smith, W. Madison Str Sontide Firma. 16apit

Der Cullige Bole, Ralender für 1894.

tft bei allen Bücher-Agenten, Newssiores und Zeitungs-trägern zu haben. Prets 20 Cents. Portofrer im In- und Austande. M. KRAUSE, 203 S. Ave. OODSALARIES Secured by young Men and Women graduates of BRYANT & STRATTON BUSINESS COLLEGE, Fachington Breet, Cor. Wahash Ava., Chicago, SUBJECTS AND SHORTHARD COUNTESS. Argost in the World. Magnificent Octalogue Proc. Our visit World? Pair grouped belatural OOD POSITION

#### Berangaungs-Beawcifer.

Albambra—The Aule of New york.

Alte Bien-Midman Blaifance.

Offalo Vill's Ailbert Refleren-63. Etc.

Columbia Theater—The Will.

Deutides Dorf-Midman Plaifance.

Ocutides Torena-Widman Plaifance.

Ocutides Torena-Widman Plaifance.

Ocutides Torena-Widman Plaifance.

Ocutides Torena-Villen Anders.

Ocutides Torena-Villen Anders.

Ocutides Torena-Villen Anders.

Ocutides Torena-Villen Anders.

Torena-Villen Anders.

The Grotto-Wanderskie Plaifilden ander.

The Grotto-Wanderskie Plaifilden ander. Binbior Theater-The Lights o' London.

#### Die Sähne von Rowoffilst.

In ben unteren ruffifchen Bolts= fdichten macht gegenwärtig eine Befchichte ober, riebtiger gefagt, ein Marchen die Runde, bas für die herrichenben Anschauungen charafterfftisch ift. Bu Nowoffilst, im Gouvernement Tu-Ia, machte ber nachtwächter eine hochit auffallende Wahrnehmung, Als namlich beim erften Grauen bes Morgens im Städtchen die Sahne gu frahen begannen, wurde ein Rraben auch im Innern ber Rirche bernehmbar. Der Nachtwächter hielt bies für eine Gin= nestäuschung. Alls fich jeboch während ber nächsten Racht biefelben Erfchei= nungen wiederholten, ging er gum Bo= pen und trug biefem bie Gache bor. Der Bope berfammelte feine Bemein= be und forderte beren mannliche Mitglieder auf, gur Rlarung bes geheim= nifvollen Worfalles das Ihrige beigu= tragen. Gin wegen feines Muthes be= tannter junger Buriche mar erbotig, fich während ber folgenden Racht in ber Rirche einschließen zu laffen. Die Waghals ein Evangelium und las barin. Mitternacht mar langit porüber und an ben hohen Bogenfenftern begann eine bleiche Helle fichbar zu werben, als plöglich die fleine Thüre, hinter ber bas Allerheiligste vermahrt mar, auffprang, ein weißer Sahn beraustrat und frahte, um gleich barauf zu verschwinden. Gine halbe Stunde später erschien ein rother und nach bemfelben Zeitraum ein fcmarger Sahn. Dann mar es eine Beile ruhig. Mit einem Male fah ber junge Menich einen uralten Monch bon ber Satriftei ber auf fich zutommen. "Haft Du bie brei Sahne gefeben?" fragte ber Mond, "und weißt Du, mas fie gu bebeuten haben? Der weiße Sahn bebeutet für bie nächfte Beit gute Ern= ten und leberfluß. Der rothe Sahn fündet barauf ein Jahr großen Blutbergießens und ber fchwarze Sahn eine Beit bes Sterbens burch hunger und Seuchen." Die Ruffen glauben nun fest an biefe Borberfage.

#### Wer ift der Thater?

Es ift ber Polizei jest gelungen, bie Ibentität bes Mannes festzuftellen, welcher, wie in der "Abendpost" be= richtet wurde, am Freitag Morgen bo= riger Boche nahe ber Bahnftation Rodefeller, neben ben Geleifen ber Wisconfiin Centralbahn, im Buftanbe ber Bewußtlofigfeit, liegend, aufgefunden worben war. Nach bem Countnhofpi= tal gebracht, stellten bie Merzte fofort einen schweren Schabelbruch bei bem Manne fest. Mus ber Natur ber Bun= be glauben bieselben beftimmt, auf ei= ne mit einem ftumpfenInftrument bem Manne, begen Name Thomas Copne ift, beigebrachte Berlegung fchliegen gu muffen. Conne ftarb Camftag Abend, ohne feine Befinnung wieber erlangt gu haben. In einer feiner Tafchen fand fich eine Rarte, auf welcher ber Marhle Stanh Der Reptas nannte war es, welcher ben Verletten als Thomas Conne ibentificirte. Er Boche nicht gefeben habe, und bag biefer in Robins Ribge mohnte. Marble's Augen waren übrigens ftart angeschwollen, offenbar bas Resultat einer Schlägerei, und bie Polizei ift ber Ueberzeugung, daß er mehr über ben Berftorbenen weiß, als er gu fa= gen für gut befanb. Es werben bes halb eifrige Nachforschungen angestellt, um ben gegenwärtigen Aufenthaltsort Marbles zu ermitteln.

## Brutaler Ueberfall.

Ein gewiffer George Guntten wurbe gegen 1 Uhr beute Morgen in unmit= telbarer Rabe feiner Wohnung, Ro. 39 R. Washtenam Abe., bon zwei Strakenräubern angehalten und auf= geforbert, feine Werthfachen herauszu= ben. Alls er sich weigerte, schlugen on die Stroche zu Boben und miß= handelten ihn fo lange, bis er bewußt= los liegen blieb. Darauf nahmen fie feine golbene Uhr, fowie \$2 in baarem Gelbe und fuchten eiligft bas Weite. Der schwerberlette Mann, ber schlimme Ropfwunden babongetragen hatte, murbe balb barauf bon einem Poligi= ften aufgefunden und nach bem County Hofpital geschafft. Wenige Stunden fpater gelang es, einen ber Stragen= räuber einzufangen und nach ber Lake Strafen=Station zu bringen. Gein Rame tonnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werben.

# Großer Bertehr nach dem Dften.

Infolge bes Auffichwunges bes Be-Schäfts nach bem Often hat bie Ridel PlateEisenbahn am Sonntag, ben 3. Gept. einen neuen Durch=Erpreß=Bug eingefügt, mit Balaft = Schlafwagen pen Chicago nach Buffalo und biretter Berbindung bon Buffalo nach allen öftlichen Buntten. Es ift ein Bergnügen, bie Singufügung eines weiteren Durch-Buges ju bem fcon fo bollftanbigen Dienfte ber Ridel Blate-Bahn ju melben. Er wird Chicago um 7:35 Uhr Bormittag verlaffen und Buffalo um 3:40 Uhr am folgenben Durchgehenbe Motgen erreichen. Schlafmagen bon Chicago nach Buffalo. Dirette Berbinbung bon Buffalo aus nach allen Puntten bes Dftens. Baffagier-Bahnhof Gde Clart und 12. Str., Chicago. Tel. Main 389.

Rachftebend beröffentlichen wie die Lifte ber Deut-ichen, über beren Tob bem Gesundbeirsante zwischen Bestern und beute Mittag Meldung zuging:

Deutsches Theater.

Erfter Doffenabend. - Soubretten. Debut.

Die Direction unferes beutichen Theaters scheint ihre Unsichten über Die Chicagoer Mannerwelt geanbert gu haben. Früher ichien fie gu glauben, eine junge frische Soubrette tonne ben herzen und ber Ruhe ber Chicagoer herren zu gefährlich werben ober auch Die Bergen ber Soubretten tonnten gu leicht Schaben leiben und fo hat fie benn gewöhnlich nur bem Geschmad jenes Theiles bes Bublicums Rech= nung getragen, ber bon einer Boffen= foubrette jene Sicherheit und Rautine verlangt, Die fich nur burch becennien= langes Musüben bes Berufes erlangen

Mit etwas bangen Gefühlen fah mait alfo ber geftrigen erften Boffenauffüh= rung entgegen, für welche bas Erftauf= treten bon gleich zwei Coubretten, Fraulein Emmy Cronau und Fraulein Bertha hagemann, angezeigt mar. Es zeigte fich, daß bie ausgeftanbene "Bangigfeit" - ber Musbrud Angft ware mohl zu ftart - gang überfluffig mar. Die beiben Debutantinnen bewiesen eine erfreuliche Frifche bes Musfehens und bes Spiels. Ich bin mir nicht recht ba= rüber flar, welche ber beiben Debutan= tinnen Fraulein Eronau ift und welche Fraulein Sagemann, ba bie Befegung ber Rollen Wera und Jette auf ben am Abend ausgegebenen Zetteln nicht mit ber auf ben größeren Zetteln angege= benen übereinftimmte. Die Darftellerin ber Bera. (Die fleinere bunteläugige Dame) bewieß außer ber frifchen Bei terfeit und bem ungefünftelten Sumor auch eine bedeutende Gewandtheit und befitt eine, allerbings nicht große, aber gang impathische Stimme. Much ihr Coupletvortrag ift febr flott. Die Darftellerin ber Jette fceint nicht gang fo bühnengewandt und auch im Couplet= bortrage nicht fo ficher, boch zeichnet fie eine gemiffe grazibfe Anmuth aus und auch ihr frifcher Sumor hat etwas Ge winnenbes. Beibe Damen haben nicht bie herkömmliche, fich in gewiffen schablonenhaften Bewegungen zeige be Coubrettentomit, fonbern ihr Spiel hat noch etwas erfrischend Ursprüngli= ches. Das Bublicum ließ benn auch ben beiben Debutantinnen eine febr freund= liche Aufnahme zu Theil werben. Heber bie gur Aufführung gelangte

Befangspoffe "Der Mann im Monbe" noch viel Borte zu verlieren, bagu ift bas menschliche Leben entschieben viel gu furg. Da übrigens bie Berliner Bof= fen bon Jahr gu Jahr fchlechter geworben find, "Der Mann im Monbe" aber nicht gu ben allerneueften gahlt, fo ergibt fich, bag biefe Boffe noch nicht eine ber allerschlimmften ift - ziemlich bumm und gehaltlos ift fie aber boch. Das Schlimmfte an folden werthlofen Boffen ift, bag fie bie Schaufpieler berberben. Die Darfteller berlernen nach und nach bas Schaffen lebensmah= rer Figuren, benn biefe bom "Dichter" (wie fich bie neueren Boffenfabritanten immer noch gerne ichimpfen laffen) nach ber Schablone gezeichneten Figu= ren berlohnen nicht eine forgfältigeCha= racterzeichnung in ber barftellerischen Musführung. Warum greift bie Direction nicht gurud auf Die beffere, altere Roffenlitteratur? Unter ben Reftron'= ichen Poffen befinden fich viele, Die eine | niger als zwei Stunden war faft bie Reubearbeitung wohl verlohnen wür= ben. 3ch las gang fürglich eine beinahe gang bergeffene Reftrop'fche Boffe: "Der Berriffene". Diefelbe hat wirtlich litterarischen Werth. Die Direction würde fich ein Berdienft erwerben,wenn fie diese Posse ber Bergessenheit ent= reißen würde.

Was die Aufführung bon "Der Mann im Monde" anbelangt, fo war biefelbe im Gangen eine recht annehm= bare. Die Ginzelleiftungen waren mit wenigen Musnahmen anerkennens= Erwähnenswerth find na= mentlich bie Leiftungen ber herren Gidmeibler, Gehring, Wirth und Rreif. Frau Gichmeibler mar als "Fräulein Wera bom Hoftheater in Gera" in Maste und Spiel charatteri= ftisch aber — "etwas weniger ware

vielleicht mehr gewefen." Die Inscenirung war in manchen Scenen altmobifch. Wenn 3. B. bie Gattin und fünf Töchter, unterftügt bom Dienstmädchen, ben Rangleirath Liebe= treu mit einer Bitte befturmen, fo fouten fie boch, wenn bie Scene lebens= wahr aussehen foll, ben Alten umringen, ber "Befturmte" follte inmitten bes Rnäuels ftehen, ben bie Befturmer bilben. Statt beffen ftanben bie Frau und Töchter Schulter an Schulter in einer Reihe, wie bie Solbaten und mußten in Folge beffen auch über bie Schulter miteinander fprecen. Ueber Die lächerliche Rudficht, bag ein Dar= fteller um Gotteswillen bem Publicum nicht ben Ruden zeigen foll, find wir, Gott fei Dant, boch schon längst bin= aus. Much einige anbere Scenen maren bei geschickterem Arrangement wirfungsvoller gemejen. 3. P. Gt.

Für nächsten Sonntag fündigt bie Direction an: Als 3. Abonnements= Borftellung gum erften Male: "Der Lebemann", Luftspiel in 4 Aften bon G. Mofer.

# Rurs und Reu.

\*Der Er-hofprediger Dr. Stoder ift heute nach New Yort abgereift. Gr wird bort noch einen Bortrag halten und fich sodann direct nach Deutschland zurud

\*Die am Donnerstag ber bergange= nen Woche bon ber "Abendpoft" und anderen Beitungen gebrachte Mittheis lung über eine blutige Schiegerei in ber Wirthschaft bon Frau G. Freund, No. 758 N. Salfteb Str., berbient in fofern eine Berichtigung, als fich bie fragliche Uffare nicht in bem genannten Lotale, fonbern in ber Frenbtichen Schantwirthschaft, an ber G u b = Salfted Str., zugetragen hat.

Menn ermübet und ericopit von ihrem Bejud ber Weltausftellung, nehmt Bromo- Gelget". Es erfriicht rajd.

Berderbliche Feuersbrunft.

Die Malghäufer von Purcell & Co. fast vollständig zerftort.

Diele Derfonen fchwer verlett.

Die großen Malghäufer ber Firma 2B. S. Purcell & Co., No. 26-32 Larrabee Str., wurden am Camftag Abend burch eine berheerenbe Feuers brunft gum großen Theil in Schutt und Afche verwandelt. Die Feuerwehr war taum auf ber Branbftelle erfchie= nen, als eine Explosion ben Haupttheil bes Gebäubes zertrümmerte, woburch eine große Ungahl bon Feuerwehrleuten und Arbeitern mehr ober minber fchwere Berletungen und Brandwun= ben babontrugen. Die namen ber Rermunbeten find:

Lieutenant William Devereaux von ber Compagnie No. 5, fcmer an Ropf, Schultern und Urmen berbrannt.

henry Barrett, Compagnie No. 2, Brandmunden an Geficht und Sanden. Theodor Curry, Compagnie Ro. 3, Sanbe und Geficht berbrannt.

Lambert Bed, Compagnie Ro. 3, amei Schabelmunben, außerbemBrand= wunden in Geficht und Sanden. John Whitnen, 18 Larrabee Str. Arbeiter im Malghaufe, Ropf= und

gequeticht und Brandwunden im Ge-Capt. Frank Conway, Compagnie No. 3, fcmere Brandwunden an Ge=

Ellbogen=Berlehungen, rechter Fuß

ficht und Schultern. Borftebenbe Berfonen fanben Muf= nahme im Alexianer-Hofpital. In Wegmans Apothete, 61 20. Chi=

ago Ave., wurden berbunden: Patrid S. Carroll von Compagnie No. 5, leichte Brandwunden an den Sänben.

John Stebens, Sprigen-Compagnie No. 14, leichte Brandwunden. John Connors, Compagnie Ro. 3, leichte Brandwunden.

2m. Luvit, Sprigen-Compagnie No. 14, leichte Brandwunden. Freb. Richtenbrod, Gprigen=Com= pagnie No. 14, leichte Brandwunden. Maurice Johnson, Compagnie Ro.

3, rechtes Bein berlett. Bon ben Berletten befinden fich brei Feuerwehrleute noch heute in beforg= nigerregenbem Buftanbe. Es find bies Folgende: Srn. Baffett, Freb. Richten= brod und John Stevens, welche fämmtlich im Alexianer Hofpital fcmer frant barnieberliegen. Die übrigen Bermunbeten burften innerhalb eini=

ger Tage wiederhergeftellt fein. Es tonnte bisher nicht ermittelt mer= ben, auf welche Weife ber Brand gum Musbruch getommen ift. Die Feuer= wehrleute batten einen außerft barten Stanb. Dem erften Marm mußte bald ein zweiter, und fchlieflich ein Generalalarm folgen. Das Feuer hatte feinen Sauptherd in einem gro-Ben langgeftredten Raume im binteren Theile bes Gebäubes, wo große Qua= titaten von Malg und Gerfte aufge= bauft lagen. Durch bie bier aufftei= genben heißen Gafe, welche fich mit bem glühenben Staube in ber Luft ber= mengten, ift mahrscheinlich bie ber= hängnißvolleExplosion verurfacht morben. Die Flammen bertheilten fich in unglaublich furger Zeit über bas gange Gebäube, bas einen Flächenraum bon 125 bei 125 Fuß einnimmt. In megange Unlage in einen Afchenhaufen permanbelt morten Riele Taufenbe Scheffel Gerfte und Malg find bem verheerenden Elemente gum Opfer ge=

Der Gesammtverluft, welcher an= fangs auf mehr als eine halbe Mil= lion angegeben wurde, hat sich bei ge= nauer Untersuchung als weit geringer herausgeftellt. Rach ben Musfagen Berrn Burcells und mehrerer Berficherungsagenten vertheilt fich ber Scha= ben etwa wie folgt:

Baarenbeftand: \$107,500; Fahr= ftühle und Aufzüge \$31,250; Malz= baufer \$5000; Totalfumme \$143,= 750. Der Berluft ift burch Berfiche= rung zur bollen Sohe gebedt.

## Plöglicher Todesfall.

Gin 70jähriger Greis, namens Batrid Mulvihill, wurde geftern Morgen auf bem Sofe hinter feiner Bohnung, Ro. 71 Belfnap Str., tobt aufgefun= ben. Mulvihill war schon feit längerer Beit fehr gebrechlich. Altersichmäche wird beshalb als Tobesurfache angenommen.

Un ber Ede bon homer Str. und Campbell Abe. fturgte geftern Abend ein gewiffer Jacob Sagauer, wohn= haft No. 44 Rosebud Str., tobt zu Boben. Gin Bergichlag hatte feinem Leben ein plötliches Ende bereitet. Der Berftorbene mar 65 Jahre alt. Die Leiche wurde nach Sigmunds Morgue, Ro. 192 B. Chicago Abe., beforbert, wo ber Coroner im Laufe bes heutigen Tages ben Inquest abhalten wirb.

> an zu erinnern, wenn Sie eine schwächliche ober leibenbe Fran bizin giebt, betrepper berer man so gewiß ist, daß sie Ihnen hilft, daß dafür garantirt werden Es ist Dr. bağ es nur eine De-

tann. Es ift Dr. Pierce's Favorite Wenn baffelbe in irgend einem Falle, in bem es fich um Bieberherftellung überarbei-

teter, fcwächlicher, garter Frauen, um bie Beilung irgend eines Frauenleibens banbelt, meber bilft noch furirt, wirb bas Gelb bafür gurudgegeben. Es ift ein ftartenbes, reftourirenbes Touic, welches bas Nervenfuftem ftabit und gleichzeitig beruhigt, und eine fichere und verläßliche Arznei für Frauenleiden und -Rrantheiten. Es regulirt und förbert alle organischen Funttionen, verbeifert die Berdauung, bereichert bas Bint, vertreibt Bein und Schmerzen, bringt erfrischenben Schlaf und ftellt Kraft und Ge-

funbheit wieber her. Es giebt feine anbere Arguet, bie abenfo billig fein tonnte. Bei biefer jahlt man blod für "Werth erhalten". Leidenfund.

Ein Polizist fand in ber Racht bom Connabend auf ben Conntag am Fufe ber 13. Str., im Baffer treibenb, bie Leiche bes Englanbers Samuel S. Charpe, ber mahrenb ber letten Wochen feinen Lebensunterhalt burch Fischfangen bestritten batte. Ginige Paffanten wollen ben Dann am Sam= fiag Bormittag betrunten in ber Rabe bes Geeufers gefehen haben. Der Co= roner wird heute ben Inqueft abhalten. Es heißt, baß Charpe aus guter Fa= milie ftammte und mahrend ber nach= ften Beit eine größere Belbfenbung aus feiner Beimath erwartete.

Beste ärztliche Behandlung iff, was Ihr wolls. Billige Behanblung, Ervertmente von Sudanten ober unerfahrenen Arezten ist was ihr nicht wollt. Bir find in der tage, Sudstricke wissenigenignische Behanblung aller Männers und Franzenkruffelten angubeten. Ihr fönnt Euch die all hockste das der medicke fürere Leiter. und Frauenkenikheiten angibeten. Die foint Euch den af bei laffen, das 38m en möglicht furzer Zeit gebeit ten merbet. Wir flud bie enterkannten Führer in unferer Specialität. Wienn 3hr Specialität in den Specialität bei bei beiten be billigfien ind. Confultation grafis in unfererOffice ober briedig falle, bon nabbere. alle, von auderen Mergten aufgegeben, bei, erwünscht.

eben. Del, erwinicht. Speciali wien: Speciali wien: Scheime Arcunfer-ten Viervofe Schwäcke. Hohro-cele Zulaumenzis-hung, Czetma. Be-burtogrichen, Pim-pies. Piles, Gaut-auswüchle, Co-torrh und alle Frauen:Prankf-petien. Sprecht bor ober abr. Dr. Hathaway

Sprechttinden: 9 M. bis 9 Ab; Sountags: 10 Mer brieftige Behandlung winischt, ichreibe um C tome-Fragebogen. Ro. 1 für Manners. No. theiten. In un fice wird Deuifa gefproden.

# Kleine Anzeigen.

Berlangt : Manner und Anaben.

(Ungeigen unter biefer Rubrif, 1 Gent bas 2Bort.) Extlangt: Praftische Farmer, Landwirthe, Oindswerfer (wies dubmacher, Sattler, Grobismirch, Sandwirther, Oindswerfer (wies dubmacher, Sattler, Grobismirch, Sattler, Exellmachert mit fleinem Capital, die Luft haben sich im frachtburften Theite des Staates Minnesista, nur 23 Stunden per Bahn von Minneapolis, und in unmittelbarer Adhe von Eisenbahnkation und Areisskadt, anzuliedeln, no noch iezt das fenchtbarite Land in die eine Gram von 40 Alden, dehter Boden, 3 Meilen von der Andrea, dehter Boden, 3 Meilen von der Stadt, mit Gedünden, für Palod, gedem fleisigen, intelligenten Manne in diete biedonite Keleganheit gegeben, sich mit fleinen Mitteln ein ihn und seine Familier eichisch nur beim Familier eichisch nur feine Familier eichisch nur feine Familier eichisch nur feine Familier eichisch nur feine Keleganheit gegeben, sich mit fleinen Mitteln ein ihn und seine Familier eichisch nur man berfönlich erzhpren bei Hern wind Dietensche, flie Gist Moc., Chicazo, ober ichriftlich burch die Einwanderungssphörde, P. Berlangt: Ein beutischer Kellner. Aniderboder Res Berlangt: Gin beutider Rellner. Aniderboder Res auraut, 178-180 G. Mabijon Etr.

Berlangt: Gin Bader als britte gand. 1221 2B. Berlangt: Buberläffiger Mann fofort als Borter im Saloon. 598 R. Clarf Str.

Berlangt: Ein guter Mann, um ben Saloon gu reinigen, muß am Tijd aufgumarten berfteben. 155 G. BanBuren Str. Berlangt: Gin netter Junge, 16-18 Jahre, in einer Mantelfabrit. R. Munger & Co., 90-98 Martet

Berlangt: Gin junger Mann im Saloon gu beifen. 1071 Lincoln Mbe. Berlangt: Gin guter Butcherg ber englisch ipricht. Bertangt: Gin Treiber fur Badermagen, auf Com-niffon, mut ein Birt babdif 388 Garfield Abe. Berlangt: Gin junger Machtil ber eine Autiche und gerb beforgen tann, und fich fonft im Saufe nublich u machen weiß. Offerten I? 27; Abendboft. Berlangt: Gin junger Manit, ber icon binter ber Bar gearbeitet hat. Bictoria Junuel, 340-342 State

Berlandt: Gin Arbeiter fiit fetige Arbeit. 49 Blue Berlangt: Bader, erfte Bbiff an Cales und britte Sand an Brod. 40 Canalport, Ape. Berlangt: Gin lediger Mann, Bferbe ju beforgen Berlangt: Gin junger beuticher Schneider, zu bel-fen an jeinen Hofen. 48 S. Affart Stt., Davis Bros. Berlangt: Gin Borter, ein INollner. 106 Randolph ord . Berlangt: Gin Junge an Prob. 278 Blue 38land Berkangt: Sofort, ein tuchfiger Teamfter; muß f'eis big, nuchtern und arbeitfam gen, 1442 Diverjen Str. Berlangt: Gin ftarter Junge, im Sardware-Store ju arbeiten. 554 Caben Abe. Berlangt: Gin inberbeiratbeter Mann für Stallar Berlangt: Gin junger Munn für leich:e Arbeit. 253 28. Madijon Str., Bimmer 4, 2. Gint. Berlangt: Gin junger Manu, um ben Saloon rein-zuhalten, muß gut auf Tijch auswarten tonnen. 167 G. Maibington Str. Berlangt: Gin junger Mann für Rüchenarbeit, um ber Rochin behilflich ju fein. 1 und 3 R. Glart Str. Berlangt: Ginige Agenten für einen bie Beltaus: ellung betreffenben Artifel, Capital nicht erforderlich,

Sotel Ctabt Sannover, 144 Didigan Etr., Abends & bis 9 Uhr. Berlangt: Boilermacher. Bu erfragen Chicago Cpera Soufe Bing., Bimmer 7110. und Berlangt: Agenten, freie Ausruftung. Photogra-phen-Atelier, 20 Clybourn Abe. 25fp2m Berlangt: 2 gute unverheirathete Glididuciber fin-en Bifchaftigung. 6923 Avenue B, B. rffibe, na e ber Weltausftellung. Berlangt: 2 Bader, erfte und britte hand an Brob. Rober Bros., 6120 Morgan Str. fino

Berlangt: Gin lediger Schubmacher, auf Reparatur, nur guter braucht fich ju melben. 599 G. Jefferion Berlangt: Junger Mann, der eiwas bom Putcher-geschäft veesstebt und auf Pferde aufpassen muß. 322 Elivbourn Abe.

Berlangt: Reliner, Sausknechte und Tellerwascher, sofort gewünsicht. Hall Repodes Abe., Sotel de Karis,

Berlangt: Agenten. Gehalt ober Commisson. Die größte Er'indung der Zeit, der unte Batent Chimic I Ant Crasing Beneti: leicht verkünfsich; arb itt wie mit Magie. Agenten machen \$25 bis \$125 ver Bocke. Bearn weiterer Ginzelbeiten ichreibt an die Men og Erafer Mfg. Co., X. 17, La Crosse, Wis. mui, die Berlangt: Lente für ben Bertauf bes "Luftiger Bote" Ralenders für 1894. D. Rraufe, 203 Bifth Abe.

Berlangt: Erher Claffe nüchterne, intelligente bent fc: Maenten, Befre Gefegembeiten für bie richtigen Ran-ner. 234 La Calle Str., Bimm:r 41. 4. Blur. 23agbio

Berlangt: Manner und Frauen. (Mugeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) B:rlangt: Gin Roch und zwei Madchen gum Auf-warten. 233 R. Clart Str.

Berlangt: Frauen und Radden. (Ungeigen unter diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Rerlangt: Gin erfabrenes Mabden als Berfauferin in ber Baderei. 91 G. Chicago Abe. nibi Berlangt: Gin bentiches Madden im Grocernftore als Ciert, mut gute Erfabrung baben, Zeugnif ber- langt. 54 Thomas Str., Gde Lincoln Er. Berlangt: Mabden ober junge frau jum Answars ten im Restaurant, mub Zeugniffe baben. 159 E. Wasbington Str. Berlangt: Erfahrene Dabden an Cloats. 356 Cip-

Berlangt: Mafchinen-Madden, um Rabte ju binden.
673 R. Alblamo, Ave.
Berlangt: Eine erfahrene Frau, um an seidenen und Casbuere Brappers ju arbeiten. 358 Dearborn Str., 3immer 1105.

Berlangt: Ein junges Madden jum Cotton-Spusien. 57 BB. Basbington Str., 4. Flux.

Sandarbeit. Berlangt: Gin Madden filt allgemeine Saubarbeit. 2003 G. Salfted Str., 2. Glur. 2003 C. Dalfted Str., 2. gent.
Berlangt: Gute Madden für Pribatfamilien und Boardingbaufern, Stabt nich Land. Derrication ber Boardingbaufern, Stabt nich Land. Betrichaften ber bergufprechen 187 S. Dalfted Etr., Schoffs. 4ip, Im 4ip, Im Berlangt: Gute Mabden für Bribatfamilien und Boardingbaufer für Stadt und Lond. Gereichaften belieben vorzuiprechen. Duste, 448 Milwautee Abe.

Berlangt: Cofort, Röchinnen. Madden für haufs arbeit und zweite Arbeit, Rindermädden nud einger benaberte Radout für die beften Plate in ben feinfen framifien an ber Subjeite, bei bobem Lobn, fran Gerfon, 215 32. Str., nabe Indiana Abe. Berlon, 215 32. Etr. Back Röchinnen, Mabden für gweite Ar-Bertangt: Gnte Röchinnen, Mitbermeboden, Gerrichaften leit, bongigerbeit, und Linden Schleiß, 150 29. 18. elieben Borgufprechen bei Gran Schleiß, 150 29. 18.

Berlangt: Frauen und Dadden.

hausarbeit. Berlangt: 1000 tiddtige Madden, Rodinnen und Madden für Hausarbeit; auch eines, meldes Luft bat nach La Grange, Ju., ju geben. 322 Gebgwid Str. Berlangt: Gin fleibiges Mabchen für Ruchenarbit Berlangt: 3wei Dabchen im Reftaurant für hauss arbeit. 267 Elpbourn Moe. Berlangt: Gin beutiches Dabchen für Sausarbeit. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Santarbeit. Berlangt: Mabden für Familie bon Drei. 1004

Berlangt: 10 Dabden, Die fochen, maiden und bu-gein fonnen, fur alle Stadttheile. 875 Cipbonen Mu: Berlangt: Gin Mabchen für gewöhnliche Dausar: it. 529 ga Calle Mbe. Berlangt: Gin gutes Madden fur Sausarbeit. 6137 famo Beriangt: Gin guberläffiges gefehtes Madden ober Grau, welche hansbaltung berftebt in fleiner Familie, bei Dr. G. Plaum, 4714 Babaib Abe. 21jpbm

Berlangt: Reftaurant-Röchin, 2 Maddenfür Baiche, Sauserbeit. 180 Randolph Etr. 22iplu Berlangt: Gin gutes Rabden für alle Sausarbeit, guter Lobn. 994 Sinman Etr. 21iplu Berlangt: Gin Dooden für gewöhnliche Sausar: beit. 569 R. Clarf Etr. Berlangt: Diaden für gure Brivat'amilien und Ge-daftabaufer. Serricaten belieben vorzusprichen in Berlands Stellenbermittlungs. Bureau, 587 Carenbee Etr. \$\$ \$10.30

Berlangt: Madden ober Fran in mittleren 3abren in einer fleinen Familie ben gaushaft gu führen; und alle Arbeiten verfichen. Gutes Deim jugefichert, Radyulragen: 217 R. Center Wie,, nabe Mitmaufes Abe., ober am Blage felbft, 21 humbolat Barf Blob. Berlangt: Gin Dabden für Sausarbeit. 300 Sud:

Berlangt: 2 gute beutiche Mabden, eine für Rüche, und eins für zweite Arbeit und als Rinbermabden, 3565 Prairie Abe. Berlangt: Gine junge Saushalterin bei Bittme obne Rinder. Radgufragen 1967 R. Galifornia Ave. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit, 

Berlangt: Gin tuchriges ftartes Dadchen für erfte gausarbeit. 455 Dearborn Abe. Bertangt: Gine Frau ober Madden jum Geidirr-maiden. 188 G. Ranbolph Str. mbi Berlangt: Frau jum Geichiermaiden, Reftaurant. 15 G. Glarf Gre., nabe Lafe Str. Beftaugt: Gin Mabden jum Geichtermafden im Reftaurant. 2232 Archer Mbe. mbi Berlangt: Mabden ober fran für allgemeine Saus: arbeit. 93 Gorgreen Moe., nabe Milwaufer Abe. Berlanot: Gutes Mabchen für allgemeine Sausar: beit. 4422 Champlain Abe. Berlangt: Ein gutes beutiches Mabden für gewöhn: ide Sausarbeit. 3. Phillips, 723 B. Rorth MDe. Treppe boch.

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit, 199 RaGalle Abe., 2. Flat. Berlangt: Sausbälterin, Bittwe ober alteres Dab-ben in fleiner Familie. Radgufragen bon 8-10 br Bormittags, E. Beder, 703 E. Salfteb Etr. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Qausarbeit. Berlangt: Gin gebildetes beutiches Mobden obr fenu jum Borlefen; etwas Rlevieribiel erwinicht, bobes Gebalt und Familien-Unichial. Moreffe; T. 22, Abenboft.

Berlangt: Gine Fran für Sausarbeit. 100 Camuel Berlangt: Reinliches Maochen für allgemein: Saus-arbeit in fleiner Familie. 19 Carl Etr., 3. Etod. Berlangt: Gin junges Dabden bon 14-16 3abren am einem fleinen Rind aufzupaffen. 525 Dearborn

Berlangt: Gin gutes beutsches Mabden für alle Ar-en Sausarbeit. 525 Dearborn Ave. Berlangt: Junges Mabden von 15-16 Jahren für leichte Sansarbeit. 481 R. Sonne Mbe. Berlangt: Ein gutes beutiches Dabchen für allge-teine Sausarbeit. 595 R. Roben Etr., 2. Flat. uibi Berlangt: Gin ordentliches Rindermadchen. 3208 Berlangt: 2 gute Mabden für gewöhnliche Sausar: it. 3019 G. Bart Abe.

Berlangt: Gin gutes Dabden für Sausarbeit. Berlangt: Gin Dabden für gewöhnliche Sausarbeit. Berlangt: Gin Dabden für gewöhnliche Sausarbeit, guter Lohn und fleine Familie. 192 3rving Mbe. Beriangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit, muß ju Saufe ichlafen. 452 Larrabee Etr. inbi ebenfo gweites Madden, muß englisch iprechen. 661 Berlangt: Gin ftarfes beutiches Mabchen für allge-meine Hausarbeit. Nachzufragen beute und Montag, 976 Milwaufce Abe.

Berlangt: Madden jum Bajden und Bugeln. 477 garrabee Etr. imo

Stellungen fuchen: Manner. (Angeigen unter biefer Rubrit. 1 Cent bas Bort.) Gesucht: Berbeiratbeter Mann, ipricht englisch und ift ftabtbefannt, juch Beichäftigung. Gute Rejetengen. Rann mit Pfergen umgeben. Abreffe: R. W. 1. Bendocht. Bejucht: Ein junger Mann fucht Stille als Glert in Grocethe und Delicarefiene Weichaft. Referengen, bornn berlangt. Offerten: I. 33, Abendpoft. utbi Gefucht: Wiener Brodbader fucht fofort Arbeit. 1 5 G. Mobant Eir. mbi Geindr: Ein junger Dentider, grei Jate im Land. ift im Liquor-Geichaft bewandert, fann auch mit Bre- ben untgeben, judt paffende Stellung. Adriffe: 2. 3. Abendpoft. Befucht: Bianofpieler fucht eine Beidatigung. Abr. 13, Abenopoft. Gefucht: Gin verbeiratheter Mann, Bofamentier: Arbeiter, fucht irgend welche Beichaftigung, Offerien T. 12, Abendhoft.

Gefucht: Bormann für Flaichenbier-Gefchaft, brace tich und koceretiich viel Grfahrung, ledig, jucht io-jort Stellung, ober auch als Caibier in irgend einem Beichaft. 311 Borth Abe. Gefucht: Ein erft eingewanderter Brobbader fucht eine Stelle, berlangt nur \$7 Die Boche. Abreffe T. 16, Abendpoft. Gesucht: Junger tiichtiger Bauschloffer, such Blat.
C. Lut, 236 Bladbaud Etr. moi Gesucht: Gin Junge, 18 Jahre alt, wünsicht bie Buderei zu erlernen. Joste, 653 S. Morgan Str. und Befucht: Junger Mann, 26, fucht beftanbige Arteit; fpricht englijch und beutich. T. 39, Abendpoft. Gefucht: Gin friich eingewanderter Junge wünicht bie Baderei gu erlernen. 28 Armitage Abe. Befucht: Gin berbeiratheter Chubmacher findt be-Befucht: Gin Plat als Rachtmachter, babe Empfeh-lungen. 44 28. Divifion Str., hinten. jamo Gesucht: Wiener Conditor, Cafebader, Crnamente, bier icon gearbeitet, sucht in hotel ober Baderei irgendwelche Stelle, Stadt ober Land. Rriiche, Ici S. Beiserion Str.

Gejucht: Junger Raufmann, Europäer, ber bent-ichen, flabifden, italienischen Sprachen machtig, wänicht in folder Branche Beschäftigung. A. Subolin, 2028 Urcher Aber. 2019lio Stellungen fuchen: Frauen. (Mageigen unter bicjer Rubrif. I Cent bas Bort.)

Gejucht: Frau municht Bafde in's Saus. 105 Burling Etr. Gejucht: Gine Frau fucht Stelle für leichte Saus-arbeit bei franken Leuten, Wochenbett ober Wirth-schofterin bei altem Wittwer. 25 Gmuna Str., bins Gefucht: Frau fucht Bafchplate. Grau Boich, 481 R. Bart Age., binten.

Gesucht: Meltere bentiche perfecte Rochin fucht Stelle in feinerem beutichen Daushalt. 1399 2B. Saplor Geincht: Eine alleinstebend: frau mittleren Afters, im Rochen und allen Sausarbeiten erfabren, judbt Erelle als Saushafterin. Offerten unter: T. 35, Bbenbock

Gefucht: Gebilbete junge beutiche Frau, in allen baublichen Arbeiten erfabren, fincht Stelle als hans-balterin. Agnes Baber, 1947 Couthport Abe. Befucht: Eine gebilbete jumge bentiche Brau fucht bie felbftanbige Gibrung eines Saushaltes ju übersnehmen. Abreffe R. 41, Abenbpoft. Befucht: Gin beutiches Dabden fucht Sausarbeit; tann gut maichen und bugetn. Unnie Geife, Gragen, Minois. mbi Gefucht: Bafde ins Saus. 561 Cebgwid St. -m Etr. Binden finden aute Sieflen bet bodem Lobn. Weis.

Budden finden gute Eieflen bet bodem Lobn. Weis.

Chfield: Eine gute Aleibermachern wünicht noch einige Mridatkamilien als Kunden. Anworten erber effett, 147 22. Etc. Fried eingewandente logitich enduntet Greffe Frie Erder, 400 garrabes Str., untergebundt. Greffen frie E. L. Ebendoof.

Gefdäftsgelegenheiten. (Angeigen unter Diejer Mubrit, 2 Gents bul Wort.)

Billig! Billig! Gilr \$290 fauft 3hr einen iconen Tabat:, Cigarren:, Candos, Bade Chiftand: und Schulutenfilien.Store. Für 3300, werth \$450, Baar ober monatliche Abjahlung, unfer feiner Cando. Cigarren. Indaf., Schriebmaterialien und Schuffaden-Geftofit. alre, 9 Jahre etablirtes Gefdöft, eines Local, nach gdumboldt Bart und Freischule. Store mit G iconen Jimmern, Rente \$25 per Monat, nuth ichned unter jeder Bedingung verfaufen, weil ich die Stadt verluffe. 815 BB. Rorth Abe.

Bu bertaufen: Gin gutes Mildgeichaft wegen Rranf beit febr billig. 706 Git Grobe Abe., Bafement. - ni Bu vertaufen: Gin feiner Edfaloon, 6 Wohngim: ner, Booltable, Licens bezahlt. 67 Larrabee Etr. 3u verkaufen: Rebrere beftgelegene Edfaloons, mit leichten Behingungen. 3u erfragen bei der Wacker & Birt Brewing & Malting Co., 171 K. Desplaines Etc. Bu verfaufen: Roblen Office, altes Geftait, mit 2 Jahre Lerfe, 2 Berben and 2 Wagen, billig, wenn gleich genommen. Rorbfeite, M. B. 250 Mondooit.

Ju verlaufen: Billig, Schuhgeschäft mit Revairsoon, gute Kundscheit, billige Kente, und zwei Lotten wegen Abreife. 1472 Milwaufee Ave. 22iplw Bu bertaufen: Tabaf- und Cigarren Store. lage, flottes Geichaft. 301 Cebgwid Etr. 3u verfaufen: Rranfheitshalber, beutiches Boar-binghaus, mit 35 Boarbers taglich, jowie 20 betwohnte Bimmer. 1120 Milwaufee Abe. 20fplm. Sin perfaufen: Im Geschäftsbiertel ber Stadt, einer ber beiden Saloons mit lebhaften Berkebt, tauicher beitelben ebeit, gegen 1. Ktaffe Gruntbefit, D. Don-nell & Duer Badrian Brewing Co., Cat. 40, and Wallace Str.

Bu berfaufen: Unter gunftigen Bedingungen, mich-rete gute Gd. Salcons. Wittem biefelben auch gegen Lotten ober andere gute Sicherheit aurfauschen. In erfargen bei D'Donnell & Duce, Bavarian Britin Co., 40. und Bafface Str.

Bu bermiethen und Board. (Majeigen unter biefer Rubril, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: 545 Bells Etr., 4 Bimmer, Front m Bieland Etr., \$9.00. Bu erfragen Bormittags. Bier anftanbige werren fonnen warme 3immer bo-ben, mit ober ohne Roft, bei einer alleinitchenben Dame mit einem Sohne. Bitte worzusprechen 144 Mitton Ave., nabe Livifion Str., 1. Jun. Berlangt: Roomers. 201 Bine Etr., nabe Biffom Bu bermiethen: Ein möblirtes Bimmer an 2 andige gerren bei einer Bittme. 104 Clybourn Bu vermiethen: Gin fcones Bimmer nebft Board bei Wittwe. 1076 Milwautee Ave. permietben: Schones Bettgimmer, 2 Beiten. R. Linoln Str., nabe Divi fion. Berlangt: 2 Boarbers. Rleine Familie. 1053 2.n. Bu bermiethen: Doblirtes Bimmer. 72 Mobam? Str., nabe Clipbourn Abe. Bu vermiethen: Cottage für fleine Familie, \$12 mo-natlich. 837 Clifton Abr., nabe Belmont. Bu vermiethen: Store und 4 Zimmer. 193 R. Sal-fteb Etr. mani Bu bermiethen: Möblirte Zimmer. 135 Milmantte

Bu berniethen: Große und fleine Bohnung. 837 Bu miethen und Board gefucht. Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort. Bu miethen gefucht: Möblirtes Bimmer, nahe Clart ub Bater Str. Offerten, mit Breisangabe, unter: I. 19. Mbendpoft.

Berlangt: Boarber in Privatfamilie. 227 Rufb

Bu miethen gefucht: Gin junger Mann just ein geblittes Bimmer, \$1.25 bie 2Boche. Abreffe Z. 20, Mbendpoft. Gefucht: 4 Bimmer, Pferbeftall und Wagengelaft, (Rorbfeitet. Offerten 430 Chobourn Mbe., Bimmer:

Befdäftstheilhaber. Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Wort. Bartner verlangt: Mann mit \$1000 Baargelb als Geichaftsführer fur alleinftebenbe Grau in Saloon und Boarbinghaus. 19 R. Clarf Str., Zimmer 1. -mo

Angeigen unter Diejer Mubrit, 2 Gents bas Bort.

Medizinijches nitut für Frauen. Unter Leitung bon lang etablicten erfahrenen Merzeten und Aerzetunen. Soezialität: Gedärmutretelvon, Lumors, Unregelmäßigkiten, bedandelt mit ficheren Exiolg obne Operation. 742 Milmaufee Ave. 2112bw

Fran 3. 3abel, Franchart und Geburtsbelferin, ertheitt Rarb in allen Frauenkrantheit 277 Sebgivid Str.

Frauenfranfbeiten erjolgreich behandelt. Bejabrige Erfabrung. Dr. Abich, Jimmer 20, 113 Manns Bir., Ede von Clarf. Sprechjunden von 1 bis 4. Sonntags von 1 bis 2. 20jnobw Bandwurmer werben entfernt unter Garantie Des Erfolges. Abreifire G. Mante, 906 35. Etr.

fein, ertheilt Rath und Dite in allen Frauenfrant beiten. 291 Bells Str. Office-Stunden 2-5 Ubr Rachnittags. Geichlechts., Saute, Binte, Aierene und Unterleibs-Arantveiten ficher, ichnell und dauernd gebeilt. Dr. Ehlers, 112 Bells Str., uabe Chio. 21jabm

\$50 Belobnung für jeben Gall von Qantfrant-beit, geannlirten Augenlibern, Ausschlag und Samper-rholben, ben Collivers Dermit: Galve nich beilt. 30e bie Schachtel. Ropp & Gons, 199 Rantolph Str.

Angeigen unter Diefer Mubrit, 2 Cents pas Bort. Unterricht in Englischen far Serten und Damen, jede Stauben noche nochentlich, jur 22 ver Motat. Wie jaben mehr Lehrer und niede Schuler, als alle auber.n Schulen biefer firt in Ebicago, Unifre langidur ge frightung bestöhigt uns, die biften Reinliate zu erzeicheit, nad die 008 Schuler bes vergangenen Jahres werden, nad die 008 Schuler bes vergangenen Jahres werden, van die 108 Schuler bes vergangenen Jahres werden, von der Westbichulen, Einzel vor Elaffent-Untersicht, folivie Sp cialet, bere fin Unterweifun im Ausbatten, Majchinenichreiben, Keichen, u. f. w. golt End Eitzuck, der in beginnen, Riff na Bufing Grenter. 3 ent ift Zeit zu beginnen. Riff na Bufing biologe, 467 Milwaufte Ave., Ede Coicago Ave.

Englischer Unterricht (auch Dannen) nicht in vollge-padten, sonderen Reinflassen, gründlich, jedusell, dit lig: auch Buchalten, Nechnen u. i. w. Lags und Bendb. Prot. Georg Jenssen, Pringtpol, academlisch gebildeter Lebere der Sprachen und Sandb-lävissen, schoften. Deutschaufert, Sandbeischaute, 844 Meti-waulte Av. Ede Dinkon Str. Beginnt jest. 12jpbio Bioner, Dirigent Des Columbia: und Arion: girher: Gluds. 594 Wells Ger. 23fplw Bither-Unterricht eribeili Grl. D. Muller, 426 Mil-mantee Ab.

Angeigen unter Diejer Mubrit, 2 Gents bas Bort.

Angeigen unter bieie Aibril, 2 Gent's bas Wort, Angeigen unter bieie Re be im poli ge isch ge ne tur, ist 29. Radbion Ere, Ge Anifted Str. Jimmer 21, beingt irgend eines in Ergabrung auf peivaren Wege, a. B. inch Serichpundene, Gatten, Gattinnen ober Berlobte. Alle miglidtlichen Eberhanbsjäde untersigder und Beweig geiamierl. Ande elle Jalle von Liebkahl, Ranberei und Schwindeler unterjache und die Schwindeler unterjache und bie Schwindeler unterjache und berteilen Toumen gleicher. An irgende den Gruntlen kerichte geleiert. In irgende der Berichte geliefert. In irgendelehen Berichte geliefert. In irgendelehen Berichte genate Berichte geliefert. In irgendelehen Berichten Schwindelen. Fr. irt Rat in Rechtstachen wird eine Eine Eie ihm. Fr. irt Rat in Rechtstachen wird eine Eine Eie ihm. Fr. irt Rat in Rechtstachen wird eine Eine Bie ihm. Fr. irt Rat in Rechtstachen wird eine Eine Ein hin Die Eine Gome tags offen bis 12 11 hr Mittags.

John M. Bredt & Co., das befannte beneiche Juweller-Erichöft, im Columbus-Gobunde, 193 Zeots Etc. C. Hick, bezahlt Baar für altes Gold und Dimmantene: verkauft U dren und I auw eten auf A die high dag sig die ung und macht alle Nesparts die Ausselle von die Anderscheiden der Anderscheiden und erwieden der Anderscheiden und erwieden der Anderscheiden und erwieden der Anderscheiden und Angeweiten in Indodachingsbold. Dietratzt T. B. dusben, Keffangis-Telephon: Vale Biew Ne. 204; der hier eine Erichhoft vorth 494. Clybonen und Austiden.

Allie Arten Cloafs werben auf Beftellungen ge-mucht, Plinis Cloafs gesteamt und reparirt. Mit Mit-manife Ave. Den Badermeistern von Chicago jur Nachricht, bok ich jest eine Baderbeimart balte, und im Stande bu, erste, zweise oder beitet Gende zu jeder Zeit zu fen-ben. Achtungsvoll & & 3. Benten, 369 5. Ave. jun

Rechtsangelegenbeiten prompt beforgt. Löhne col-lectirt. Schadenerfauflagen. Rath, frei. Jimmer 1110 112 Dearbotn Str. Ziplin Löbne, Koten, Kentbills und ichlechte Schulben allie Ert collectirt. Keine Jahlung ohne Erfolg. B. Brade, County-Conflabler, 76 5. Abe., Jimmer 3. INulm Plufch-Cloats werben gereinigt, gefteamt, gefüttert und mobernifirt. 212 S. Dalfteb Str. 19febm Mile Arten haararbeiten fertigt A. Cranter, Damen-Grifeur und Berradeumacher. 284 Rorth Abc. 19falf Arbeitsiohn wird brompt und gratis collectiet. 215 Mifmanfee Abe. Offen Conntoos. 240cle

Grundeigenthum und Saufer. Mugeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bus Bort. 

2-ftödiges Holzhaus. Gertage, Speicher, und Reller. Geichaftzede, 30 bei 125, 24-Zummer-Holzhaus, nabe North Abe. Ferner vieles andere billige Grundeigentbum an ber ira und Nordweifielte. Auch Ganfielen nabe hums by Barf und Eggemater, Siou und aufwarts; nur ) baar, Reft 310 per Monat. Sprecht vor für weite Muskonfe

\$50 baar, Reit 310 per Manat. Sprecht vor jur vorter Ausfunft.

Ziphom Bu verfausen: Bargain, nur für eine Woche, Lot am Nelson Betson bir, weerth \$950, für \$900; Lot an Ainson Ave., weeth \$1500, für \$1300; Lot an Lincoln Ave., weeth \$160, für \$1400. Epas. L. Rajath, Abland und Roble Str. Bu verfaufen: Gibice 60 Mere-Farm, nabe Rorb: Chicago, theile and in 20 Acres, Taujd nicht ausge-ichloffen. Abresse & Johnson, 916 Belmont Ave.

Su vertauschen gesicht: Residenzlot in Milwaufes (Subseite), wird in Tausch gegen Sticago Grundelgenstbung gelacht. Für Auskunf ihreibe an E. Mars molts, K. E. Bor 72, Randell, Il.
In verfaufen: Ein reizendes Sommet-Resort. 45 Arc. Hart im Michigan Fruch-Diffriet, eine Wierle von Grand haven geleges, das elegant gedaute Kodnsbaus liegt in einer romantischen Gruppe von mojeschen Schaften Schaften Strake. Chigarten, Azim Ampflonzung und Nedengebäude, Adreiffice Chas. Ronge, Ferrysburg, Ottalva County, Mich. Bu berfaufen: Billig, Daus und Cot. 731 Cib-

Bu vertaufen: Lott in nabe Donglas Bart, \$650 auf-Bu verfaufen: Saft neus 5. Zimmer-Gottage in Late Biew, nabe Clarf Err und in der Robe von fietbe-und Eifendafn. Strafe gehflaftert und alle Frede-ierungen gemacht und bezahlt. Ber 25 bei 125. \$250, \$500 ober mehr baar, Reft auf lange Zit zu 3. Bros-cent. Die ift ein Bregaln und und verfauft werd n. Gigenthumer, 167 Dearborn Etc., Jimmer 613. ims

3n verfaufen: Saus und Lot mit guigebendem De ficateffen: und Baderei-Geschäft. 833 Otto Etr. Lafe Biem. 23fp? Bu verfaufen: Die beften und billigften Latten, Die jemals offerirt murben fürs Geld. Title & Rauft nicht, bewor ibr in Bimmer 41, Ro. Salle Str., porgesprochen babt.

escib.

eMugeigen unter Diefer Mubrit. 2 Cents bas Boet.s

unigeigen unter beeie Rudeil. 2 Ceins as Moeil.

auf Mobel, Pianos, Pierde, Magen w. f. w.

kleine Anleide, Magen w. f. w.

kleine Unleiden w. f. w.

bon \$2d bis 1000 uniere Specialität.

Wir nebman Ihnen die Möbel nicht weg, wenn with

die Anteide machen, sondern lassen dieselben in Idean

bie Anteide machen, sondern lassen dieselben in Idean

Less.

Thir duben das

größte deutsich, Eseschaft

in der Etadt.

Alle gnten, edrichen Teutischen sonnut zu uns, wenn
Ihrtheil sinden, dei mir worzusprechen, ede Idr anderei

wortheil sinden, dei mir worzusprechen, ede Idr anderei

genapert. Q. B. French, 128 La Calle Str., Zimmer 1. Wenn 3hr Gelb zu leiben wünfcht ni Möbel, Bianos, Pferbe, Wagen, tutichen nibe. fprecht bor in ber Ofs fice ber gibelity Mortgage Boan Co.

Gelb gelieben in Beträgen bon \$25 bis \$10,000, ju ben niedrigften Raten. Prompte Bedienung, ohne Cef-fentlichkeit nud mit bem Borrecht, bag Euer Cigen-thnin in Guren Beffig berbleibt. Fibelith Mortgage Loan Co. Incorporirt. 94 20 afbington Str., erfter Glut, swifden Clart und Dearbern,

ober: 351 63. Etr., Englewood. 14ap1 Beft Chicago Loan Combanb.—
23arum nach ber Sibbeite geben, wenn Ste Best in Jimmer 5. Dahmatfer Tbeater-Gebände, tol timst Radion Err, chenjo billig und auf gleich telche Bedingungen erhalten fonnen! Die West Chicago Loan Combany borgt Ihnen irgend eine Zumme, die Sie winigken, groß oder stein, auf Hausbaltungs-Möbel, Dianos. Vierbe, Wagen, Carriages, Lagerbausscheine, Baaren, oder irgend eine aubere Sicherbeit. Best Chicago Laan Comband, Jahmartet Theater-Gebäude, Jimmer 5, B. Madijon Etr., nahe Hassen. 24fpli

Capital: Gefuch: \$5000, jur erften Stelle auf Stabts nthum zu liberalen Zinfen, reelle und gute Sicher-, das Capital wird zum Bauen verwendet. Adress erbeten unter w. 9, Abendpost. bosamo

Geld gewünscht: Auf bebautet Grundeigenthunt won breifachem Werth der Anleibe, in Betwigen den \$500, \$1000 und mehr, erfte Sickerbeit, schriftliche Gutache ten mit Abstracts. Abresse Z. 25, Abendygs. ims

Möbel, Sausgerathe zc.

Mugeigen unter biefer Mubrit. 2 Cente bas Bort. Benn 3hr Euch ein De'm ju gritten wlinicht, werde ich Euch drei, vier oder jechs Zimmer für die Galife bes Preises mobilien, als Guch irzund enstware berechten wirder oder beinn 3hr ein großes Jaus ausfanten wolle, werde ich Guch jo behanden, van es Euch leid beit dun vier, nicht feinder ichnen zu mit gesomenen zu fein. Ich babe Uprighte fiden zu mit gesomenen zu fein. Ich babe Uprighte Planos und Orgeln, die ich zu werder als jum hatben Preise verfaufen will. Echneldet dies gefälligst aus und eermert Cach Achneidet dies gefälligst aus und erinnert End Richardion, 134 E. Madison Str., Finm.,

Scht: Glegantes aufrichtes Folbing Bett, \$18; mundericone Alufc Barlor Einrichtung, feines Blaco und elegante Bruffeler Teppice. 106 B. Gbam mb. Bu verfaufen: Bwei Rinder-Buggies und ein Deige ofen. 55 Moffat Etr., oben. mo Bu verlaufen: Rochofen, faft neu, billig. 210 Dan-

Ba berkaufen: Gebr billig, in Cluburft, Sanseine richtung, Ciderpreffs, Buggb, Schamfeln, Orgel u. f. w., an Bids Farm. Einger-Nahmafdine. 20ipim Bianos, unfitalifche Inftrumente. Mingeigen unter biefer Aubrit 2 Gents bal Borts Rur \$115 für ein elegantes, beinabe noch neues itperigbt Riano bei Aug. Grob, 636 Belle Etr. 25iplio

Bu verkinfen: Glegantes Upright Piano, nur \$125 baar, fpotrbillig. 89 Schiller Str., nabe Sedguid. 21iplm

emugeigen unter biefer Rubif, 2 Cento Das Woort Bu berfaufen: Echreibpult, billig. 47 Biffe'l Etr Bargain: Reffaurant-Range, 50 Stuble, 10 Tiche. Gisbor, grober Beigofen. 108 29. Abams Str. mbi Bu faufen gesucht: Landvermeffungs : Dafchine. Abreffe Carl Lube, 231 G. Rorth Abe. Bu bertaufen: Gine Camminng bon Briefmarten. Abreffe I. 37, Abendpoft.

Schie beutiche Filzichube und Bantofeln feben Größe febrietet und halt vorrättig M. Zinfin. ima.n. 1.8 Stebouen Abr. 2. felie Alle und neue Saloons, Stores und Officerfin fichtungen, Rallickeies, Schankliften, Labenniste, Selving und Geoern Bind, Erisfgrante. 229 G. Rorth Abr. Union Store Freine Ca. 220gle Bit berfaufen: Uhrmacher : Wertzeuge und eiferm Gitterthur. 502 Larrabce Etr., oben. 20iplu \$20 faufen gute, neue "Digbeilenn"-Adhnafdbite mit fanf Schublaben; fünf Jahre Garantie. Dofiefte \$25. Rein bome \$25. Singer \$10, Wheeler & Ablips \$16. Girrfog \$15. White \$15. Donelte Diffice, 216 S. Saliteb Str. Abnus offen. Alle Corten Nahmafdinen, garantlet für 5 Jahre, Preis vom 110 bis 135. 240 G. halfteb Str., Ede Congres. P. Goutebenter.

Pierde, Bagen, Sunde, Bogel ze. Mugrigen ugter Diefer Aubrit. 2 Cents bas Mort. Bu bertaufen: 2 gute Pferbe, billig, Gigenthumer bt. 640 R. Baulina Str. Dug verlaufen: 2 gute Pferde, babe feinen Ge-brauch baffer. 979 Miliwauter Abe. momift 34 berfaufen: Ein Pferd, billig, Auswahl von 2. Salion-Gröffnung! Grobe Auswohl ber fo besiede ten Harger Canarienbogel. Sänger, iprechende Pa-pageien. Netbodgel sovie alle Sorten Andben, Reitige, importieten Sanner, alles ju biligfen Preifen. 104 Blue Island Abe. Sonntags offen. 112p. im, mut

Beirathsgesuche.

elebe Angeige unter Diefer Rubrit foftet filt: etme ein malige Ginicaltung einen Doffar.) Strathsgefuch: Ein beutider herr. 34 3abre att, eigenes Beichaft, municht ein fatholifdes Madden ober Blittbe fennen ju leinen, jweds gefratb. C. 11. Abendyoft.

Deirathsgefuch: Ein finger beutider Mann, Inba-ber eines Caloons, munich bie Bekanntischeit eines jungen Wittwo mit einas Bermögen, behufs Ber-beitathung, Ernfigeneinte Antrage werden erbeten beirathung. Grungenten ber Abendpoft. Arelles heiratbhgefuch: Bin junge Bittme, 25 Jahre alt, ohne Kinder, gang alleinstebend, babe ichmes haus, werth \$10,000 und \$6000 Baar-Vermögen, willriche nich wieder mit einem rechtschaftenen und liedevollen Manne zu betortrathen, sebe nicht auf Bernogen, nur ernitgemeinte Offerten erwänsicht unter T. 34, Abendpon.

Deirathigefuch: Suche achtbare Tame ob. Bittime mit eines Bermögen, ju einem rentablen Geichaft, nach gegenfettiger lebereinfrumung Geirarb nicht ausges ichlaffen. I. 30, Abendhoft.

Berfchiedenes. Angelpen unter dieser Aubeit, 2 Cents das Wert. Portgeflogen: Gin großer rothblauer Buyanet, gagen Belohnung abjugeben. 1906 Modeby Etr.

# \_\_ Wir =\_ Werden Euch helfen.

Dir heilten Eure freunde und Machbarn.

Wir ertheilen Rath umfonft.

Die wunderbaren Beilungen, welche urch die Medizinische und Chirurgische Mlinit, Zimmer 303 und 304, Schiller Bebäude, bewirft murben, zeigen die tiesigen Fortschritte, welche iunerhalb ber letten gehn Jahre auf dem Gebiete ber Medigin gemacht worden find. Un= ter ben Sunderten bon Fallen, Die bon uns feit bem Besteben ber Rlinit bebanbelt wurden, sind die folgenden als geheilt entlaffen worden: Schwindfucht 23, Afthma 14, Nierentrantheiten (Barnruhr, Incipidus und Mellitus) 11, Frauenleiden 65, Prolapfus Uterus (Gebarmutterleiden) 22, Epilepfie 57, Taubheit 11, Strofeln 6, Rheumatismus 23, tranthafte Entleerungen 54, Beichlechtstrantheiten 43, Sautfrantheiten 52, Buftweh 3, Leberleiden 10 und Rerbenzerrüttung 12, jufam=

men 406 Fälle. Falls Gie an irgend einer ber vielen Rrantheiten, benen die Menschheit ausgefest ift, leiden, fo follten Gie in Binficht auf obige Thatfachen geeignete Schritte gur Bebung berfelben thun. Wir fagen nicht, daß wir im Stande find, Bunder ju berrichten, aber wie behaupten, daß wir hunderte bon Ber= fonen wiederhergestellt haben, welche bon anderen Mergten aufgegeben maren. Wir behandeln unfere Batienten nach ber beutschen Methode, welche allgemein als bie miffenschaftlichfte anerkannt wird. Bei Bebarmutterleiden gebrauchen wir weder Speculum, Ringe noch Beffaries und in allen anderen Fal-Ien werben nur bon uns felbft importirte Mediginen angewendet, wodurch bem Patienten Die ftrittefte Gebeimhaltung gewährleiftet wird, ohne Unbequemlich= feiten und mit bem bolltommenften Refultat. Bevor wir Gie in Behandlung nehmen, werden wir Ihren Fall genau untersuchen und Ihnen offen fagen, ob berfelbe beilbar ift ober nicht. In legterem Falle übernehmen wir die Behandlung nicht und unfere Rathertheis

Medizinishe und Chirurgishe KLINIK.

lung berurfacht Ihnen burchaus feine

Roften. Briefliche Unfragen werden

bereitwilligft beantwortet, wenn Marte

beigelegt wird.

Zimmer 303 und 304, Schiller Theater: Gebäude. RANDOLPH STR., CHICAGO, ILL.

Spredfunden: 10 Uhr Borm. bis 4 Uhr Nachm.; 7 bis 9 Uhr Abds.; Sonntags 10 bis 1 Uhr.



# Gefunde

# reine Sant

-befommt.-

Eine große Angahl von Leuten (fleine Rinder fowohl wie Erwach= fene) find mit Auswiichsen geplagt, welche fich an häßlichen Fleden auf ber Sant entwideln. Da ift fünftliche Silfe erforberlich, und es gibt Richts, bas hierm bem Schwefel, ale außerliches Unwenbemittel, gleichtommt. Diefe Thatfache wirb won allen Mergien anerfannt und bie Erfindung bon

# Schwefelseife

welche von benfelben auf's Sochfte gefdäst wird, enthält ben Schwefel in einer von allen unangenehmen Substanzen freien Combination und ift befondere für bas Bab und bie Zoilette geeignet. Wenn beim Baben regelmäßig mit Abreibungen Abende und Morgens gebraucht, befreit fie bald die Saut von Unreinheiten und öligem Stoff. Das Ginreiben mit einem rauhen Sandtuch por bem Webrauch ber Seife befor: bert beren Wirfung im Deffnen ber Boren, verleiht geschmeidiges, feftes Bleifch und eine Saut fo gart wie

Dr. A. ROSENBERG



## Der schwarze Roffer.

bem, ber ben Dorber ausfindig macht Autorifirte Ueberfegung aus bem Englifden ton Emmy Beder.

(Fortsetzung.)

25. Capitel. 3ch fdritt bie Entfernungen forg= fältig ab; Auftin hatte richtig mehr als anderthalb Meilen bon ber Tante entfernt gewohnt, und feine Rirche be= geichnete ein Dritttheil ber gangen Entfernung zwischen ben beiben Saufern. Wenn es richtig war, was bie Frau mir gesagt hatte — und weshalb hatte ich baran zweifeln follen? - fo hatte er nach feiner Beimfehr um halb elf Uhr das Haus in jener Nacht nicht wieber berlaffen, und fo mar bie ein= gige Frift, über bie mir noch fein ge= nauerBericht borlag, bie zwischen neun Uhr breiundvierzig Minuten und gebn Uhr breißig Minuten. Sicherlich mar es ein Ding ber Unmöglichfeit, bag er in biefer Beit zwei und eine halbeMeile ju Fuß jurudgelegt und bie Arbeit berrichtet hatte, bie in jenem Saufe geschehen war.

War er benn alfo unschulbig? Rein! Gin Ausweg war noch bentbar - er tonnte bie Entfernung amischen Rirche und haus zu Wagen gurudgelegt ha= ben, bas war aber mehr als unwahr= scheinlich, benn bamit hatte er Berbachtsgrunde genug gegen sich felbst geliefert.

3ch ftellte Erfunbigungen in ber fleinen Stadt an, und aus Diefen ging, wie ich erwartet hatte, beutlich her= bor, bag ber Bitar ju folch nächtlicher Stunde nur einen beftellten Wagen hatte haben fonnen, und ba Niemand etwas bavon mußte, hatte er auch fei= nen gehabt.

Der nachmittag verlief über folden Nachforschungen, und je hoffnungslo= fer bie Sache murbe, befto bergweis felter hielt ich an meiner Ueberzeugung feft, bas Berbrechen muffe auf Auftin harven gurudgeführt werben tonnen. Er war ber Schuldige, bas wußte ich, und er follte mir nicht entfommen. Tropbem entschloß ich mich, um fieben Uhr wieber nach London zu fahren. 3ch hatte noch ben Rüfter ber Marien= firche aufgesucht und ein zweites Mal mit ber tauben Frau, bei ber Fraulein Rannell gewohnt, berhanbelt, aber nichts Wefentliches ermittelt, bochftens ben Umftanb, bag Auftin bie Gafriftei nach Schluß ber Miffionsberfamm= lung febr eilig und noch bor breivier= tel auf gehn Uhr berlaffen habe. Ent= täuscht, mube und hungrig wanberte ich bem Bahnhof zu.

Als ich hintam, riefen bie Zeitungsjungen eben ihre Abendblätter aus, und awar mit bem Bufat: "Der Morber ift berhaftet! Der Morber ift ber=

Das erregte natürlich meine Aufmerksamkeit, ich rief einen Jungen an und taufte eine Rummer bes "Echo", bie ich aufschlug und überflog. Was ich barin finden follte, mußte ich faft gewiß, und ba ftanb es auch schon in fettem Drud.

"DritteAusgabe. — Berhaftung bes "Schwarzen Roffermörbers" in Dijon. - Philipp Harven, welchen die Poli= gei bes Morbes ber Fraulein Rannell für berbachtig halt, wurde geftern Abend in bem Schnellzug von Paris nach Marfeille verhaftet. Der Saftbefehl murbe auf ber Station Dijon boll ftredt."

Mit bem Blatt in ber Sand eilte ich, einem Betruntenen gleich, nach Saufe. Sarben erwartete mich in mei= nem Wohngimmer; ohne Grug und Einleitung ging ich auf ihn zu und hielt ihm bie Zeitung vor bas Geficht Er las bie Stelle und erschraf fürchterlich - bas that mir wohl. "Und was hat jest zu geschehen?"

fiotterte er. "Was zu gefchehen hat," erwiderte ich bitter, "bas Gericht muß feine Schulbigfeit thun und ber Berbrecher muß baumeln."

Auftin fagte nichts; ich fah wohl, bag er nicht im Stanbe mar, ju pre-

"Dabei wird aber zuerft bewiefen werben muffen, bag er ber Thater ift und wie er bie That ausgefiihrt hat," fuhr ich fort und behielt ihn babei felt

In feinem Gefichte gudte es framp=

"Gewiß," brachte er endlich mitan= ftrengung heraus. "Das ift felbftver= ftanblich, nur ju felbftverftanblich." "Mir ift bie Sache noch gar nicht fo flar, herr harven," ermiberte ich, "und je mehr ich mich in ben Fall ein= lebe, befto berwickelter tommt er mir bor, und ich bin feineswegs überzeugt; bag unfere bisherige Auffaffung bie

richtige ift." Mug' in Muge ftanben wir uns ge= genüber und beobachteten uns gegen= feitig. Reiner magte eine weitere Meugerung ju thun, ja ich fragte mich im Stillen, ob ich nicht jest schon ju viel habe burchbliden laffen, benn ich hatte ihn mißtrauisch gemacht. Er war gang verstört burch bie Nachricht von ber Berhaftung und fein Gefühl fagte ibm, baß in meiner Saltung etwas Feinb= feliges lag, und boch war es untlug, ihn mißtrauisch zu machen, ehe ich Be-

weise gegen ihn hatte. Betreife mußte ich alfo haben, unb Philipps Berhaftung machte bie Rothwendigfeit rafchen Sandelns nur noch bringenber. Aber mas follte ich thun? Inwiefern tonnte ich Auftin gur Berantwortung ziehen? Welche Rolle batte er bei bem Borgang gefpielt? Auf all' biefe Fragen hatte ich feine Antwort und Auftins Alibi ließ an Bollftanbig=

teit nichts zu wünschen übrig. Wir sprachen nun über Philipps Feftnahme und ihre unmiteltbaren Folgen und famen bamit wieber auf ein ficheres Gebiet. Auftin erflärte mir gu wieberholten Malen, bag er feine Umtspflichten nicht länger bernachläf= figen burfe und mit bem legten Bug nach Couthenb gurud muffe, mabrenb ich ihn mit aller Ueberrebungsfunft

bestimmen wollte, noch einmal nach Paris zu gehen, benn ich hätte ihn gar gu gerne für einige Beit aus bem Weg geräumt. Aber er bestand barauf, zu bleiben, und fo warb ber Beschluß gefaßt, baß ich noch in biefer nacht nach Paris abreifen folle, um bort mein Möglichstes für ben Fall zu thun. Ich fonnte nicht in Abrebe giehen, bag bies con feinem Standpuntte aus gefeben, bas Richtige mar, und es fehlte mir an jedem bernünftigen Grund, feine Bitte abzulehnen. Zudem war es nicht wahrscheinlich, baß Southend mir die erfehnte Aufflärung liefern würde, und fo fprach ich benn meine Bereitwillig= feit aus, nach Paris und zu Philipp Barben gurudgutehren; möglich, bag

mir bas Glud bort gunftig fein murbe. 3ch verabschiedete mich bon Auftin ober vielmehr wir verließen miteinan= ber meine Wohnung, jeber um fich nach feiner Abfahrtsftation ju begeben. Wie viel Rilometer hatten wir nicht in ben letten achtundvierzig Stunden befah= ren, und boch berfpurte ich feine for= perliche Ermubung, fonbern nur Ber= ftimmung und innere Erschöpfung über meine Migerfolge. Es berbroß mich namenlos, daß ich biefen Men= ichen bei mir feben, mit ihm bertehren und ihn schlieglich abreifen laffen mußte, ohne ihn bes Berbrechens, bas ich ihm zuschrieb, beschuldigen gu burfen. Geltfamer Beife mar ich bon fei= ner Schulb befto fefter überzeugt, je unmöglicher fie erschien, und nichts= bestoweniger mußte ich mit ihm über seinen Bruder berhandeln und mir das Ansehen geben, als ob ich jedes liigne=

rische Wort glaubte. Wir gingen eine ftille Strafe ent= lang, als plöglich in ber Dunkelheit etwas an uns vorbeihuschte und in ber nämlichen Gefunde ein Gebante, eine hoffnung, eine Möglichteit mir burch ben Sinn fuhr. Gin Rabfahrer mar an uns borübergefauft.

Meiner Eingebung folgenb manbte ich mich an Auftin mit berFrage: "Gie find Rabfahrer, nicht mahr?" Er ftieg einen wilden Fluch zwischen ben Bahnen hervor und fuhr wuthend

"Berfluchter Rerl," fnirfchte er. Mas miffen Sie? Wie viel? Wie me=

Mit ber geballten Fauft berfette er mir einen heftigen Schlag in's Geficht und eilte babon.

27. Capitel.

Sobalb ich mich bon ber Betäubung burch ben starten Schlag erholt hatte, raffte ich. mich auf und ging meines Weges weiter, wenn auch ohne Saft. 3ch machte feinen fruchtlofen Berfuch, bem flüchtigen Paftor nachzusegen, benn ich war innerlich ruhig geworben, burch bie Ueberzeugung, bag nun alles in's Blei tommen muffe. Nach Paris fuhr ich nicht, sonbern ich ging nach bem anderen Bahnhof, wo ich ben Zug nach Southend noch gludlich erreichte. Bergebens fah ich mich nach bem Bi= far um; er war nirgends gu feben. 3ch ftieg aber gleichwohl ein, benn für ben Augenblick tonnte ich feiner boch nicht habhaft werben, und weit fonnte er bis morgen früh nicht tommen, ich aber mußte sofort über bas Fahrrad in's Rlare fommen.

3ch habe meinen Ginfall eine Ginge= bung genannt, er war aber nichts als Augenblick, als ich bes Rabfahrers an= sichtig warb, fuhr es mir burch ben eine Drofchte. Gin Schuf in's Blaue war's, daß ich meine Gebanten bor Auftin laut werben ließ, bie Rugel hatte aber in unerwarteter Beife fürch= terlich eingeschlagen und ber Ungliich= liche fich berrathen. Demnach mußte er feine Tante wirklich in jener furgen Zwischenzeit ermorbet haben und hernach auf bem Fahrrabe nach Saufe gelangt fein. Weitere Schlüffe tonnte ich nicht gieben, ebe ich Gewißheit hatte, ob er fich ein folches verschafft haben tonnte.

(Fortfepung folgt.)

Angeblich dem Wahnfinn verfallen.

Der frühere Abvotat George M. Sloan, ber in ber politischen Arbeiter= bewegung Chicagos lange Zeit eine gewiffe Rolle fpielte, foll bem Bahn= finn berfallen fein. Er wurbe geftern Nachmittag nach bem Detention Sofpi= tal übergeführt und wird hier ben Musgang ber Berhandlung über feinen Gei= fteszustand im Irrengericht abwarten muffen. Geit etwa anberthalb Jahren machten fich Anzeichen bon Geiftesftö= rung bei ihm bemertbar, bie immer ftarter murben und fich in einem guneh= menden haß gegen feine Frau undRinber äußerten. Ueber gang unbebeutenbe Dinge pflegte er in letter Zeit in maß= lofe Wuth zu gerathen, und, wie fein Sohn behauptet, foll er wegen ber ge= ringfügigften Rleinigfeit Frau Gloan geschlagen und mit Mord und Tod= fclag gebroht haben. Bor mehr als zwanzig Jahren begann George M. Sloan feine Abbotatenlaufbahn in Chicago, ließ aber bald feine einträgliche Praxis im Stich und fing an, fich mit politischen und nationalöfonomi= fchen Fragen zu beschäftigen. Nament= lich pflegte er in Arbeiterverfammlun= gen als Rebner aufzutreten. Er hat verschiedene Bücher über nationaloto= nomifche Gegenftanbe gefdrieben. Cloan ift 53 Nahre alt und wohnt No. 607 Cheftnut Str., in Englewood. Nächften Donnerstag wird fein Fall im Irrengericht gur Berhandlung tommen.

Gine bemertenswerthe Thatfache.

Für eine Strede bon 79 Meifen folgt bie Nidel Plate-Gifenbahn voll= ftanbig ber Luftlinie. Diefes ift bie längfte Tangente in ben Ber. Staaten. Wenn 3hr nach bem Often geht, nehmt biefe rapibe popular werbenbe Linie. Drei prachtig eingerichtete Büge geben täglich nach bem Often, brei. Baffagierftation Gde Clart und 12. Str., Chicago. Tel. Main 389.

DE Large Codes.

Die Befchäftigungelofen.

Polizeichef Brennans Bericht über die gegenwärtige Lage in den verschiedenen Geschäftszweigen.

Der Polizeichef Brennan hat bem Bürgermeifter harrifon feinen Cenfus über bie Bahl ber Beschäftigungslofen eingereicht. Rach bemfelben find etwa 411 Procent bon allen Berfonen, welche noch bor einem Jahre in ben ber= fciebenen Fabriten ober Gefchäfts= häufern angeftellt waren, gegenwärtig außer Arbeit, ober haben Beichäfti= gung in anderen Stäbten gefunden. Der Bericht zeigt ein wenig erfreuli= ches Bild, wenn auch unzweifelhaft bie fchwerfte Beit überwunden ift. Babrend ber herbstmonate burfte in vie= len Fabrifen bie Arbeit in vollem Um= fange wieber aufgenommen werben. Diejenigen Branchen, welche ben Drud am fchwerften einpfunden haben, find bie Gijen=, Stahl=, u. fonftigen Metall= werte,ferner bieMaschinenfabriten, Gi= fengießereien und Biegeleien, fowie bie Möbelhandlungen, Rleibermaarenge= fchäfte, Sobelmühlen und Bleigieße= reien. Dagegen haben Die Gifenbah= nen, Brauereien und Malghäufer im Berhältniß nur geringen Abbruch er= fahren. Gingelne Möbel= und Ma= fchinenfabriden, barunter namentlich U. S. Unbrems & Co., Die McCormick harbefting Co., bie William Deering Co., fowie die Bullman'ichen Fabriten, meifen eine bebeutenbe Rebuttion ber Arbeitsträfte auf. Die folgende Lifte gibt eine ziemlich

genaue Ueberficht über bie früher in ben einzelnen Gefchäftszweigen angeftellten Arbeiter, im Bergleich gu ber

gegenwärtigen Ungahl: 308 718 909 1,315 1,264 369 814 1,033 370 964 316 3,832 4,345 Zweiradiabrifen .... Schuhe und Stiefelfabrifen ... Brauereien und Malzhäufer. ngiegereien. .... Bilberrahmenfabriten Majchinensabrifen. Marmor- und Steinhöfe. Schlachthäuser Maler und Dekorateure Piano- und Orgelfabriten Klempnereien und Dampfröhrenfabrik. Buchbruckereien, Buchhandlungen und Buchbindereien Budbindereien ... 944 Gifenbahnen und Strafenbahnlinien .. 8,519 Titglereien. 656 303 Engroshanblungen und Fabriken int ersten Politeidistrikt. 28,265 22,057 Seigdite und Berichiebenes um zweiten Offrttt 10,281 9,669 \(\text{\text{Tifrit}}\) 10.281 \quad 9.669 \quad \text{Baagonfabriken im f\(\text{iibliden Thetle}\) ber \(\text{Eabt}\) \quad 6.852 \quad 3.093 \quad \text{Berffite.enes.} \quad 28.462 \quad 17.288 

Beidaftigungslog find bemnach ge= genwärtig 79,364 bet bier in Betracht tommenben Berfonen.

Bill eine Befdwerde einreichen.

Schwere Unschuldigungen werben bon bem Bertagsbuchhändler herrn 2. C. Buford, einem Mitgliebe ber Firma Buford & Co., No. 142 Monroe St., gegen bie Beamten ber Sarrifon Str.= Station erhoben. Berr Buford murbe angeblich in ber Nacht bom Mittwoch auf ben Donnerstag an ber Gde bon La Salle und Montoe Strafe bon zwei Stragenräubern angefallen und bis gur Bewußtlofigfeit mighanbelt. eine gludliche Ibeenverbindung. Im Alls er nach mehreren Stunden wieder au fich tam, machte er bie Entbedung baß er um feine gange Baarichaft im Ropf, daß ein Fahrrad rafcher ift als Betrage von \$50, um Rod, Sut, Wefte und Schuhe beraubt worden mar. Er beftieg fofort eine Drofchte und fuhr nach ber harrison Str.=Station, wo er ben Borfall mit allen Einzelheiten melbete. Mis er geftern wieberum auf ber Station borfprach, erfuhr er gu feinem nicht geringen Erftaunen, bag man nichts bon bemRaubanfalle wiffe, bag überhaupt fein Bericht in ben Buchern eingetragen fei, und bag man beshalb auch teine Untersuchung bor= nehmen tonne. Berr Buford will eine Beschwerbe bei bem Polizeipräsibenten einreichen.

Beging Celbftmord.

hulba homer, ein bei ber Familie W. R. Kellogg, No. 409 Warren Abe., angestelltes Dienstmädchen, murbe ge= ftern Morgen in ihrem Schlafgimmer erstidt aufgefunden. Thuren und Fen= fter waren forgfältig verschloffen, mahren ber Gashahn weit offen franb. Muf bem Nachttische lag ein Brief, worin bie Gelbstmörberin ihre Mutter um Berzeihung bittet und erflärt, daß ihr bas Leben zu einer unerträglichen Laft geworben fei. Das eigentliche Motiv gu ber schrecklichen That tonnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werben. Die Eltern ber Berftorbenen wohnen an der 21. und Wood Str.

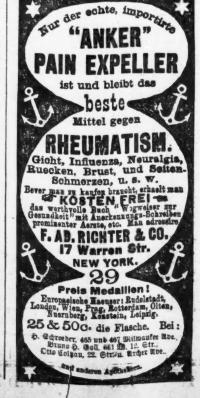



Gegen Dyspepfie, Hebelfeit, Caueres Mufftoffen, u. f. w. Diefe fo gewöhnlichen Rrantheiten ba-

ben ihren Urfprung im Magen. Der Magenfaft bat nicht bie gur gefunben Berdauung ter Speifen nothwenbigen Eigenschaften und eine allgemeine Schwäche bes Magens tritt ein. Dr. August Ronig's Samburger Tropfen reinigen bie Gafte und ftellen bie erschlaffte Lebensfraft wieber ber.

Gegen Leberleiben.

Biliofe Befdwerben befunden ein Trägbeit bes Ausscheibunge-Drgans ber Leber und Unregelmäßigfeit in ben Funttionen ber verfchiebenen gur Bearbeitung ber ausgesonderten Fluffigfeit bestimmten Degane. Wenn ein Ueberfluß von Galle im Blute guruchtleibt, treten biliofe Beschwerben auf, welche fich burch gelbliches Aussehen ber haut, u. f. w., anzeigen. Mis ein Mittel gegen biefe Leiben finb Dr. Muguft Ronig's Samburger Tropfen auf's Barmfte ju empfehlen.

St. Jakobs Oct Verrenfungen, Quetschungen, Berletzungen, Rückenschmerzen.

J. C. Frese & Co.'s "Samburs ger Thee" unb ,, Samburger Bflafter" im Martte befinben, fühlt fich ber Unterzeichnete veranlagt, bas Bublifum ausbrudlich barauf aufmertfam gu machen, bağ jebes Badet bes ächten J. C. Frese & Co.'s ,, Samburger Thee" und "Samburger Bflafter" bieje Coup-



und bie Unterschrift von Augustus Barth, Importeur unb General-Agent von J. C. Frese & Co.'s "Samburger Thee" und "Samburger Pflafter", 164 Bowery, Rem Port, Dt. D., tragen muß.

Man achte genau hierauf und nehme nichts anberes.

## Kinderlose Eben 11111111111 find felten gladliche.

Tito feiten gintritige.

Bie und wodurch diesem lebel in kurger zu eigendien werden fann, eigt ber "Weditingsälinker", 200 Seiten, mit gabireichen inturgetreuen Bildern, welcher von dem allem und bewährten Deutschen deutsche Spatiaus in New Pork herausgegeben wird, auf die Klankte Keifee. Junge Leute, die in den Sciand ber Spetiele. Junge Leute, die in den Schand ber Spetielen worden, follten den Sprinkerie ""D'eune per ife, wer fich eine fichinder" ""D'eune per ife, wer fich eine fieden der in der in

Boftmarten in beutscher Sprache, forgie erpadt, frei verfanbt. Abrefie; DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, Der "Rettungs-Anker" ift auch zu baben in Chicago, Dil., bei Derm. Schimpift 282 Rorth Abe.

# Private, Chronische Nervöse Leiden

fowie alle Daut:, Blut: und Geschlechtetrantshei en und die schumen Folgen jugendicher Auskausschweitungen, Bervenschwäche, verlorene Manneskast u. h. werben erfolgreich von den lang etablirten deutschen Berzten des Illinois Medical Dispensary behandelt und unter Karantie sür immer kurirt. Prauentrantheiten, allgemene Cochnode, Gedarmutterleiden und alle Unregelmäßigfeiten werden prompt und ohne Operation mit bestem Erfolge behandelt.

Arme Leute werben frei behandelt und haben für Arneien au bezahlen. – Consultationen frei. Auswärtige werden brieflich behande t. – Sprechfinnden: Bon 9 Upr Morgens bis 7 Uhr Abends: Somu-tags von 10 bis 12. Abresse Illinois Medical Dispensary,

183 S. Clark Str., Chicago, Ill.

Frauen-Alinit.

(Unter Leitung bon gefetilichen, alten erfahrenen Mergten und Mergtinnen.) 133 Wells Str., Ecke Ontario. Sprechftunden bon 9-5, frei bon 9-11 Uhr Borm. Abenbs 6-8 Uhr.

Neues, wissenschaftliches Natur-Heilverfahren! Reine Operationen - feine icablicen Re-

Beumatismus, Halmorrhobal-Leiben, beraftete Uebel, Gedarmutterleiden, Unfruchtbarkert, Tumor. Weißfüng, Unregelmäßigkeiten z. durch uniere neue Heinenkode unter Garantie geheilt. Hoffmungsfole Hale weiten wir zurück und nehmen keine Bezahlung. Trunfluckt ohne Borvoissen. Fettucht bei Mainern und Frauen, garantirt unichab ich für unmer kurrt. 13jlij

# WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.

Di Aerzie dieser Anstalt sind ersahrene deutsche Spezialisten und betrachten es als ihre Ehre. ihre leidenden Mitmenschen so ichnell als möglich dom ihren Gebrechen zu heiten. Sie delten gründlich unter Gerauert leiden und Menstruationelitörungen ohne Operation, alte offene Seschwürzer und Wunden, Knochentraß zu., Wückgrat-Verfrümmungen, Soder, Vrücke und berwachten Elieder.
Behandlung und Verwachtene Elieder.
Behandlung und Nedmann nur brei Dollars

den Monat. — Ednetdet diefes aus. — Stunden: 9 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends; Conntags 10 bis 12 Uhr. bw



Dr. H. EMRLICH, Mugen. und Ohren. Mrgt, beit sehr alle Augen und Ohren Beiden nach neuer ichnerplojer Methode. — Künstliche Augen und Bildieb berdeht. Drech kunden: 1.108 Masonic Templa, warde bied war- Womang, 643 Sincoln Wes, bis, 9 Und Pormitigal, 5 his 7 Uhr Abende. — Con-Chinging till 1.4 84 La Salle Street Illinois Trust Passagescheine.

Bajute und 3wifdended über Samburg, Bremen, Autwerben, Rotterdam, Umfter: Dam Stettin, Sabre, Baris tc. Deutiches Rechtsbureau. Bollmachten mit confularifden Beglaubi-gungen, Grbichafte : Collettionen, Boftaus-jahlungen u. f. w. eine Spezialität. General-Mgentur der Bania-Linie swiften Hamburg-Montreal-Chicago.

Ertra gut und billig für Zwischendeds: Baffagiere. Reine Umftegerei, fein Caftie Garben ober Ropistenen. — Raberes bei Lipbn ANTON BŒNERT, Generalagent, Rechtsconsulent & Notar. 84 LA SALLE STR.

Passage - Scheine von und nach allen Plagen in Deutschland, Deflerreich und der Schweiz Spottbillig.

Follmachten, Erbichafts - Gingichungen owie Geldfendungen burch bie Reichs-Post unfere Specialität.

#### C. B. RICHARD & CO., 62 S. CLARK STR. (Sherman House).

Conntags offen bon 10-12 Ubr. Befte Lotten für Seimftätten.

Bolle Große; billigfter Breis; monats Doch gelegen; beste Trainage nach bem Flusse; in ber Näbe von zwei Bahnhöfen. 5 Krichen, luther liche, fatholiche und protestantische; beutsche und englis e Schulen; große Aben, Werstätten und Fabrifen. Roch viele Ectotten zu verkausen.

Breife \$150 bis \$200. Beffer als Gelb in ber Bant ober auf Zuifen, benn biefe Lotten können uicht falliren und werden fich bald um Werthe berdoppeln. — Seht hinaus und seht biefe kotten, nur 40 Minuten Habrt, tr.

\* DESPLAINES \* im Mittelvuntt der Stadt. Solt Gud Frei. Tidets 130 Tearborn St., Jimmer 12; an irgend einem Wochentage, EDMUND G. STILES.
F. HOLLANDER, bentfcher Verfäufer.

# Beimath an der See.

Abzahlunge-Plan.

Rein Froft! Reine Sturme! Das beste und gesundeste Alima. Ausgezeichnete Crangens, Extronens, Frucht um Bemügs-Eddberreien; Aussicht auf ben Golf vo Megren, John Arres von diesem Lande produg een größere Werthe, als 80 Arres im Arrbei Wegen ausfährlicher Ausfanft sende man um ei Fremplar des Sud-Tropic. Abreste The Chicago Florida Improvement Co.

Zimmer 20, 21 & 22, 115 Dearborn St., Chicago, II Genbet um Probeeremplar bes Sub-Trop und Taichenfarte von Florida. 23fpli

Besser als eine Bank. Im Gure Erfparniffe anjulegen.

# Elmhurst Lotten

\$175-\$250 Bedingungen: 810 Baar; Reft 81 Die Boche. Reine Binien berechnet für fpatere Bablungen. -

Freie Countags : Greurfionen perlaffen ben Mella Str. Babubof 2 Uhr Rachn Wenn 3hr Gimhurft feht, fo werbet 3hr gewiß eine Bauftelle faufen.

DELANY & SALZMAN,

115 Dearborn Gtr., 3immer 20, 21 u. 22. Gifenbahn-Tahrplane.

Ilinois Central: Gifenbahn. ago & Memphis Sh. & Ct. Louis Diamond Special . | 9.00 9 65, & St. Loits Piamons Species | 9.10 % | 7.21 % Springfield & Secatur | 9.10 % | 7.21 % New Orients Polizia | 3.00 % | 12.20 % Sarro, St. Loits & Bloominaton | 8.85 % | 6.55 % Shraaq & Rew Orients Syrres | 8.00 % | 7.20 % Raufafee & Lo at Soulis | 4.10 % | 10.25 % Raufafee & Lo at Soulis | 4.10 % | 10.25 % Raufafee & Lo at Soulis | 5.00 % | 9.50 % Swingfield & Soulis | 5.00 % | 9.50 % Swingfield & Soulis & Soulis & 2.30 % Swingfield & Soulis & 2.30 % 

Burlington-Binie. Chicago. Burlington- und Cuinch-Gifenbahn. Tidet-Offices: 211 Clart Str. und Union Baffagier-Bahn-hof. Canal und Adams Str. Rodelle und Rodförd 4.30 R Noch Falls und Sterling 4.30 R Omaba, Council Biuffs, Dender. 5.50 R Teadwood und die Biufs 5.50 R Raufas Cht., St. Joseph u. Athinfons 6.10 R Sanutal, Galverton & Teras 6.10 R St. Bauf und Minneapolis 6.15 R Streator und Meindola 6.15 R Streator und Meinbala ... 6.15 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5 % & 1.5

Baltimore & Chio.

new Hort & Bofton: See Fourth Ave.

New Hort & Bofton: See House Hort

New Hort & Bofton: See Hort

New Ho Chicago & Gaftern 3Uinois-Gifenbahn.

Ehicas & Caftern Allinois-ericinoahi.

Lidet Offices: 230 Clarf Str. Aubitorium Hotel
und am Kaffagier-Pedot. Dearborn und Solf Str.

"Taglida. Sausgen. Somutag.
Southern Hot und Kaffagier.
"Toll is 94.0 M
Lerre Hante und Bandiule Baff.
Lerre Hante und Danviule Baff.
Lerre Hante und Danviule Baff.
Lerre Hante und Danviule Baff.
Lerre Hante & Mantackumited.

"5.02 M 8.58 B
Lerre Paule & Epansbuile.
"9.40 M 6.55 B 

Biscopfin Central-Binten. Abfahrt Anfunft St Baul, Minneapolis & Pacific | \* 5.00 9? Diluth \$10.65 P 10.05 P
Shp. Hall und Caux Carx Sr. + 8.00 B + 7.45 P
Blantelha Cypren + 2.30 P 12.30 P
Taglich, +Sonnt ausg. SSamit. ausg. 1Mont cuss. Tuss.

# and Savings Bank,

Capital, - \$2,000.000 Ueberschuss, 1,500,000

Zahlt Zinsen wie folgt: Sparkasse, - - 4% Cento-Corrent, - - 2% Depositenscheine-Sicht. 2%

Zeit, 3% Fungirt als Testamentsvollstrecker, Massen-Verwalter, Vormund, Curator, Registrar und

Vermiethet Kasten im Sicherheitsgewoelbe zu \$5 bis \$75 das Jahr.

# Bank of Lommerce,

184 La Salle Str. (THE TEMPLE) Capital, . . . . . . \$500,000

Unter birefter Aufficht ber Staatsbeborben Depositen-Contos.

Die Bant gemahrt liberale Accommodationen und ift 3 gur Aufnahme neuer Rundichaft ftets bereit. Sparbant-Departement.

Binfen auf alle Ginlagen von einem Monate und bar-ber werben am 1. Januar und am 1. Juli berechnet. Bechiel, Credit-Briefe, goft-Bablungen.

Anleifen auf Grundeigentfum. dermann Felfenthal, Präfident. Jacob Groß, Nice Präfident. Fred. Miller, Caffirer. 16fvfumbw

Bank-Beschäft Wasmansdorff & Heinemann, Hicherste Anlagen MORTGAGES

Beträgen von \$500-aufwarts, jahlbar in Gold, . vermuren. L'olimachten ausgestellt.—Erbschaften eingezoon.—Bakagescheine von und nach surona. 22. Senntags offen von 10—12 Ubr Bormittags. bw

Household Loan Association. (incorporirt) 85 Dearborn Str., Bimmer 804. 534 Lincola Alve., Bimmer 1, Lafe Biem.

= geld auf Möbel. = Reine Wegnahme, feine Oeffentlichfeit ober Bergiges rung. Da wir unter allen Sefelischaften in ben Ber, Staaten bas größte Kapital bestigen, so können wir ench niederigere Raien und längere Zeit getudipen, als trgeid Jemand in ber Stad. Unfere Gesellichaft ist bryanister und macht Geschäfte nach dem Bangelelle schafte-Plane. Darleben gegen leichte wöchenktiche ober monatliche Rückgablung nach Bequientlicheit. Sprecht und, bevor Jur eine Anleibe macht. Brings Eure Möbel-Receipts mit Ench

Es wird deutsch gesprochen. Household Loan Association, 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Alve., Bimmer 1, Lafe Biem. Gegründet 1854.

GELD au berleiben in beliebigen Gummen bon \$5 00 aufmarts

auf erfte Sypothefen auf Chicago Grundeigenthum. Papiere gur fichern Capital - Anlage immer borrathig. E. S. DREYER & CO., 1[p1] Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

E. G. Pauling 145 ga Saffe Str., Bimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten

zu verkaufen. C. Frische & Co., 101 WASHINGTON STR., - - CHICAGO, ILL. Billin Passagescheine im Zwischendeck und Cajuele nach und bon Hamburg, Bremen, Stetten, Antwerpen, Rotterdam, Havro und allen Bläden Europas.

Vollmachten mit confutarijden Beglaubigungen.
Frischafts - Einziehungen, Post - Ausstellungen etc.
Gonntags offen bis 12 Upr.

Berkehrt in juverlaffigen Gefchaften ! Frank's Collateral Loan Bank, Offices: 163 Clark Str., zwischen Madison & Monroe. 259 State Str., zwisch. Jackson & VanBuren. Das zuberläffigfte und billigfte Baus in Chicago, um Welb auf Diamanten und Schmucklachen zu leiben. Richt abgeholte Diamanten für die Galfte bes wie wöhnlichen Breifes. 10mg, fmm. 18

Schukverein der hausbesiker gegen folecht gahlende Miether,

371 Barrabee Str. Branch (Bun. Cievert, 3204 Wentworth Ab. Erwilliger. 794 Milwaufee Ave. Offices: ) 28. Beig. 614 Racine Ave. U. F. Stolte, 3254 & Salled Str.

Norddeutscher Lloyd Regelmäßige Doft-Dampfichifffahrt bon Baltimore nach Bremen

burch bie bewährten neuen Poftbambfer erfter Glaffes Münden. Darmitadt. Dreeden, Oldenburg. Gera, Stuttgart, Abfahrt von Baltimore ieben Mittwoch, bon Srem jeden Donnerstag.

Erste Cajüte \$60, \$90-Rad Lage der Pfage. Die obigen Stahlbampjer find fammilich wen. bon orzüglichfter Bauart, und in allen Theilen bequem 415-435 Fug. Breite 48 Fug.

Electriche Beleuchtung in allen Raumen. Weitere Ausfunft ertheilen bie General-Agenten. M. Schumader & Co., 5. S. Gay Str., Baltimore, Md. 3. Min. Eichenburg, 78 Fifth Ava. Chicago, Illa. eder bern Berieter in Julaude.

